

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

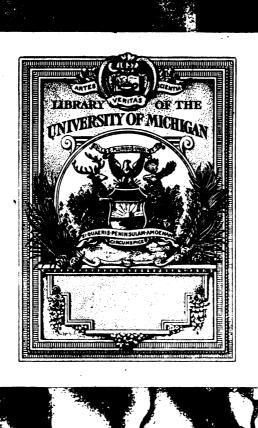

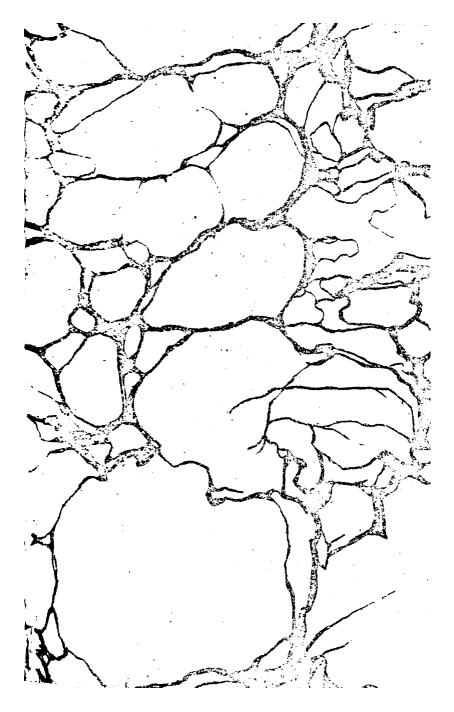

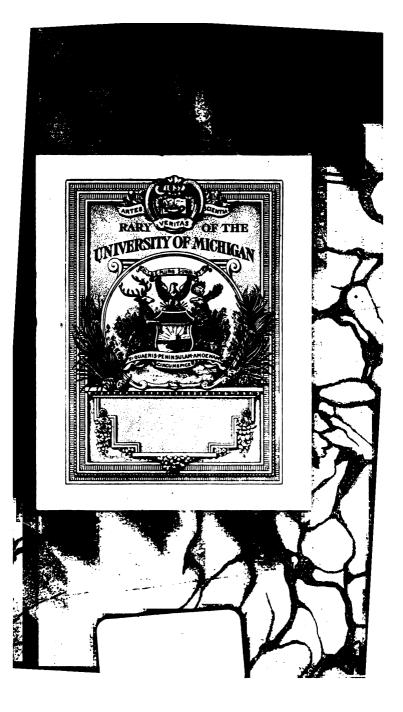

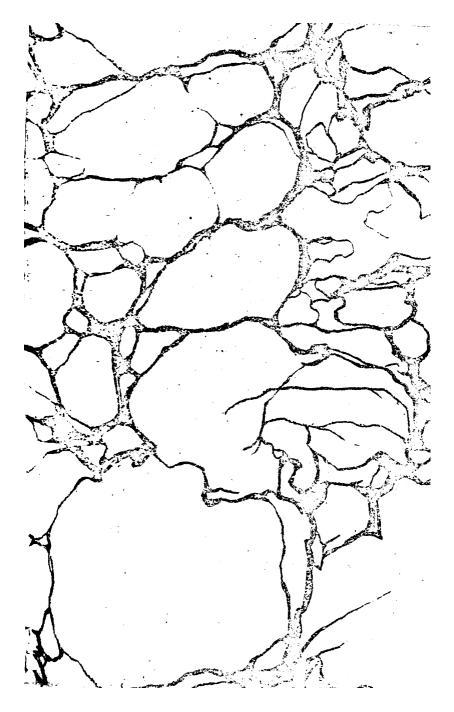



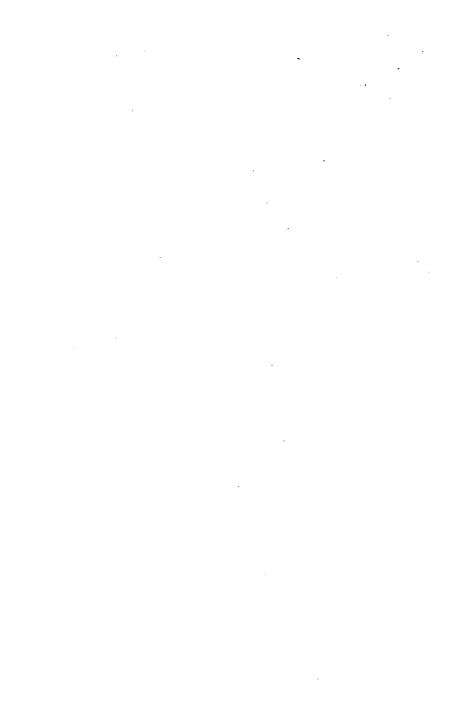

848 L4537 M4 V.2

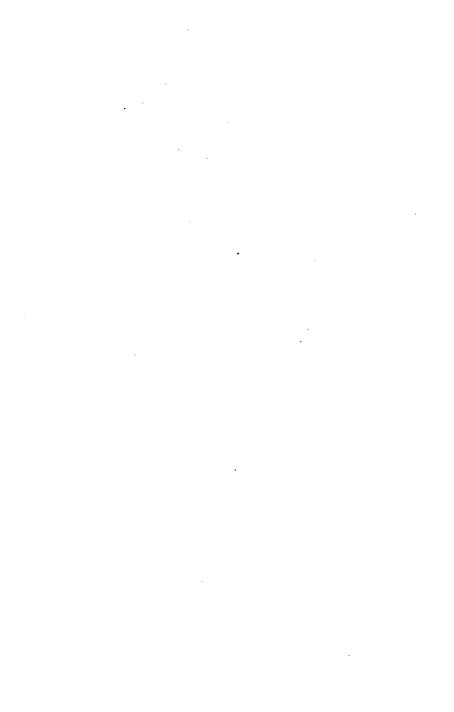

## **ŒUVRES**

.DE

# PIERRE LEBRUN

TOME II

PARIS. — IMPRIMERIE DE J. CLAYE
RUE SAINT-BENOIT, 7

## **OEUVRES**

DE

# PIERRE LEBRUN

DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

NOUVELLE ÉDITION

#### POÉSIES

I

LE VOYAGE DE GRÈCE LE POÈME SUR LA MORT DE NAPOLÉON LES ODES ET POÉSIES PREMIÈRES



#### PARIS

LIBRAIRIE ACADÉMIQUE
DIDIER ET Ce, LIBRAIRES-ÉDITEURS
35, QUAI DES AUGUSTINS

1864

Tous droits réservés

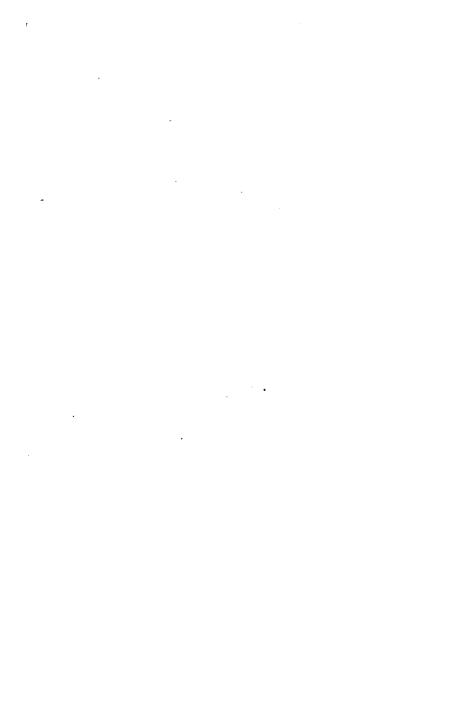

#### LE

# VOYAGE DE GRÈCE

POË ME

1821-1827

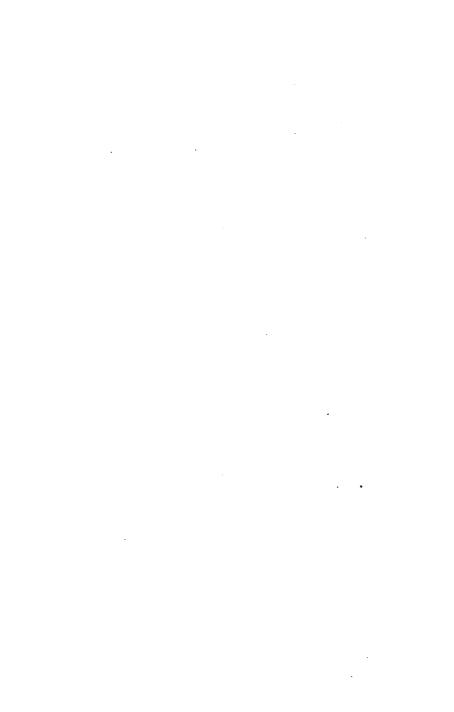

### PREFACE

#### DU VOYAGE DE GRÈCE

Au printemps de 1820, je me suis embarqué à Marseille pour Athènes sur une corvette grecque, qui m'a conduit d'abord à Hydra. A cette époque si voisine de la régénération de la Grèce, il était difficile de la prévoir encore : ce n'étaient que des plans d'études, le désir de visiter des ruines, d'étudier des mœurs, des couleurs nouvelles, qui m'entraînaient vers ce beau pays. J'allais retrouver à leur insu deux amis intimes qui avaient dû s'y rendre d'Italie, et je me faisais une grande joie de les surprendre dans quelque coin du Parthénon ou de la rue des Trépieds. Ils n'avaient point paru à Athènes quand j'y débarquai, de sorte que, après peu de séjour, je m'en allai chevauchant au hasard à leur rencontre, à travers la Morée, donnant leur signalement sur les chemins de Corinthe, d'Argos, de Tripolitza; traversant comme un courrier toutes les capitales des rois d'Homère, cinq royaumes en trois jours. Enfin je les rencontrai tout à coup dans un coin de Sparte 1. Je ne m'arrêterai pas sur la page la plus intéressante de

mon voyage, et sur l'un des plus doux instants de ma vie; ce n'en est pas ici le lieu. Seulement, je ne puis me défendre de le dire, je restai, après cette rencontre, trois jours entiers dans la vallée de Lacédémone sans me souvenir de Léonidas.

Nous n'étions pas venus de Paris et de Naples nous asseoir sous les platanes de l'Eurotas, seulement pour parler de l'Italie et de la France; il fallait bien que la Grèce eût son tour, et nous eûmes un plaisir bien vif à nous raconter ce que nous en avions vu chacun de notre côté, des ruines de temples, de pauvres villages, des champs féconds et à demi incultes, une nature toute délaissée, et si belle! Notre sentiment sur le pays était unanime. Mais quand nous vînmes à parler des hommes, de leur caractère, de leur état de civilisation, de leur servitude présente, de l'espérance qu'on pouvait fonder sur eux pour l'avenir, nous ne tardâmes pas à nous apercevoir que nous étions, non-seulement peu d'accord, mais d'un sentiment tout à fait opposé.

Mes amis avaient trouvé les Grecs plongés dans un asservissement, et, on peut le dire maintenant qu'il est si glorieusement expié, dans un avilissement profond. Les Grecs, disaient-ils, étaient loin d'une régénération; ils n'en avaient ni l'espoir, ni le désir, ni l'idée; ils en étaient incapables. Une longue habitude avait fait chez eux de la servitude une seconde nature. Et, comme preuve vivante, mes amis me montraient au même instant des paysans de Magoula fuyant vers les collines de Sparte devant les pas de notre janissaire.

Moi je disais : On juge mal les Grecs sur quelques apparences, et ils sont plus près d'une régénération qu'on

ne croit. Ils souffrent impatiemment la tyrannie musulmane. Loin que le plus grand nombre ressemble à ces pauvres chevriers, au seul aspect, au nom seul d'un Turk, leurs veux étincellent. Ils s'entretiennent sans cesse entre eux de leur esclavage et des moyens d'en sortir. Ils envoient leurs enfants en Europe s'instruire dans nos arts, nos sciences, nos lois, nos mœurs; ils en ont même mis à l'école dans nos armées. Ils élèvent chez eux des gymnases. Les riches font les frais de l'éducation des pauvres; il n'est pas rare de voir un simple négociant y destiner la cargaison entière d'un navire, et même donner deux cent, trois cent mille piastres pour la fondation d'un collége. Ils ont compris que la lumière est la plus terrible ennemie du despotisme, et qu'elle éclaire tôt ou tard la chute des oppresseurs. Il y a encore de la chaleur, de l'énergie, du patriotisme, dans les âmes de ces Grecs qu'en Europe on croit abâtardis (2).

Et je demandais: Avez-vous entendu leurs chansons nationales? avez-vous été témoins de l'effet qu'elles produisent sur eux? Et je racontais l'histoire de ce pauvre jeune Épirote qui ne savait pas lire, et qui, lorsque quelque voyageur passait par son village, le tirait à l'écart et le priait de lui lire en secret le livre de Rhigas qu'il portait toujours avec lui, caché dans son sein. A la lecture déjà entendue cent fois de ces chants qui lui parlaient de liberté, de vengeance, de patrie, il s'exaltait, il relevait sa tête, on voyait s'enflammer son visage; et puis il se mettait à pleurer.

D'où venait cette manière de voir si différente entre

<sup>(\*)</sup> Extrait de notes écrites en Grèce, en 1820.

nous, voyageurs de même âge, élevés ensemble, et dont les opinions et les sentiments étaient du reste si semblables? C'est que mes compagnons étaient entrés en Grèce par la Morée, et que moi j'arrivais des îles; c'est qu'ils avaient vu les vallées et les plaines, où l'oppression s'étend et s'appesantit si à l'aise, et moi, la libre mer. Je pouvais comprendre quelque chose de leur sentiment, i'avais aperçu moi-même dans l'Attique des signes non équivoques d'un grand asservissement; les généreuses illusions que j'avais apportées de l'Archipel s'étaient sans doute fort affaiblies dès le moment où j'avais mis le pied sur le sol de la Grèce continentale; mais j'étais resté sous l'impression que j'avais d'abord reçue à Hydra, et dans le vaisseau de Tombasis, dans cette petite Grèce libre et flottante où je m'étais trouvé transporté comme par magie au sortir même du port de Marseille. Adonnés à la navigation et enrichis par le commerce, les insulaires grecs avaient vu les contrées étrangères; les idées de l'Europe avaient germé dans leurs têtes; ils rapportaient de chacun de leurs voyages, dans leur pays, une plus grande envie de l'associer aux bienfaits de la civilisation et de la liberté. Tous ces gens de mer, accoutumés à une vie de fatigues et de dangers, étaient pleins d'ardeur, de séve, de besoin d'action. Ils méprisaient les Turks, auxquels ils se sentaient si supérieurs sur leurs vaisseaux, et ils brûlaient d'employer pour le salut de leur pays cette force qu'ils étaient contraints de prêter à la flotte ottomane, et qui, en étant retirée, la devait laisser seule sur la mer sans défense et sans pouvoir.

Mon opinion, touchant la disposition de la Grèce à secouer le joug, se fortifiait encore des espérances que les

tles elles-mêmes m'avaient paru fonder sur cette autre partie de la grande famille grecque qui habite les montagnes. Les Maïnotes, les Épirotes, toute la race Albanaise, dont les Hydriotes descendent (car Hydra est un essaim des montagnes qui est venu se poser sur un rocher de la mer), étaient animés, comme les Grecs des îles, de sentiments forts et libres: d'une nature différente toutefois, car nulle civilisation n'en adoucissait la rudesse. Nulle lumière d'Europe n'avait pénétré encore jusqu'à eux. Sans sympathie avec le reste de la communauté, la Grèce, pour chacun de ceux-là, c'était sa montagne, sa femme, ses enfants et son fusil. Mais on voyait en eux du moins des hommes que le joug n'avait jamais pu atteindre dans leurs retraites, ou sur qui il n'avait jamais osé s'appesantir. Les habitudes d'une vie difficile et hasardeuse, une existence guerroyante, de fréquentes escarmouches avec les Turks, une haine invétérée contre le turban, les devaient faire supposer propres, sinon à comprendre la liberté, du moins à servir et à ramener l'indépendance. L'indépendance, quand la domination musulmane se fut emparée des champs de la Grèce, semblait être remontée parmi eux vers les sommets comme à son berceau, pour en redescendre à son heure. C'est sur les montagnes que sont les sources des nations comme celles des fleuves, ces sources qui les renouvellent : elles restent fraîches en haut quand le lit est desséché dans la plaine, et il ne faut qu'un moment d'orage pour qu'elles débordent et y descendent tout à coup comme des torrents.

Telle était donc la Grèce en 4820, composée, comme on voit, de trois éléments bien distincts. Trois nations en

quelque sorte différentes faisaient ainsi augurer diversement de son avenir : les montagnards, qui avaient maintenu jusqu'à un certain point leur indépendance; les marins, qui pensaient à la reconquérir; les habitants des champs et des villes, qui paraissaient avoir pris le parti de n'y plus songer. Ceux-ci, il faut l'avouer, semblaient si familiarisés avec leur condition de raïas, et, pour m'appuyer de l'expression d'un voyageur illustre, si broyés sous le despotisme, qu'on pouvait croire en effet difficile qu'ils dussent se relever jamais, et que l'aspect d'une telle servitude ôtait par moment tout courage à la plus intrépide espérance. Moi-même, en les voyant de plus près, j'avais senti s'affaiblir en moi ma confiance, et j'avais fini par accorder à mes compagnons qu'il fallait du temps, et peut-être beaucoup, pour que la lumière introduite dans les îles pénétrat jusqu'au fond de la Grèce, et lui fit sentir une influence régénératrice. A mesure que je m'avançais davantage dans la Grèce continentale, je voyais en quelque sorte s'éloigner sa délivrance. Mais qu'il est difficile de juger, sur la physionomie d'une nation, des sentiments de haine et de vengeance qu'elle recèle au fond de son cœur, et de pénétrer dans le secret du temps et de la destinée! A peine avions-nous quitté les rivages de cette Morée qui nous avait paru si muette, si morne, si anéantie, que le soulèvement s'était déjà déclaré, et que des cris de triomphe et de délivrance pouvaient déjà arriver jusqu'à nous.

Et, dans ce phénomène politique si remarquable d'une régénération si subite, un fait bien digne d'attention, bien moral, et qui doit faire réfléchir les pouvoirs oppresseurs, c'est que c'est de la faiblesse, non de la force, ŗ

qu'est parti le premier coup. Ceux qui paraissaient le plus profondément dormir, se sont réveillés les premiers; la Morée a donné le signal aux montagnes et aux îles.

J'avais besoin de reporter le lecteur vers ces commencements, et de le ramener au point de départ de la révolution grecque, qui est aussi celui de mon ouvrage.

On a beaucoup écrit depuis six ans sur la Grèce. L'histoire s'est emparée la première de cette belle révolution; elle a déjà recueilli et enregistré pour la postérité une longue série de faits mémorables. D'importants mémoires ont été publiés par ceux mèmes qui avaient été témoins de ces faits héroïques, ou qui y avaient pris part. Les poëtes ont élevé à leur tour des voix aimées du public; et certes, cette révolution se mêle à tant de souvenirs, elle est empreinte d'un caractère si nouveau et qui parle si profondément à l'imagination, qu'elle semble en effet être encore plutôt du domaine de la poésie que de celui de l'histoire. Je ne devais pas être frappé le dernier de ces grands et touchants événements, ni tenté le dernier de les reproduire.

La fortune avait voulu que je me trouvasse en Grèce au moment de son premier réveil. J'avais été chercher la nature et les restes de l'antiquité, et c'étaient les hommes qui s'étaient présentés devant moi, c'était le temps actuel qui m'avait frappé d'admiration. Les lieux que j'avais vus beaux et tristes et tranquilles, étaient tout à coup devenus célèbres par des combats et des désastres; les gens que j'avais connus paisibles dans leurs maisons, ou commerçants sur leurs navires, s'étaient trouvés tout à coup des héros, et l'Europe s'enquérait avec curiosité de leurs noms et de leurs aventures : ainsi les actions publiques

se sont unies et confondues dans mon esprit avec mes souvenirs privés, la beauté des lieux avec la grandeur des faits qui s'y sont passés; j'ai cherché dans une suite de chants à reproduire les uns et les autres, et de ce mélange s'est composé un ouvrage qui n'est, à proprement parler, ni un poëme, ni un voyage, ni une histoire, et qui tient à la fois de tous les trois : de même que, dans sa forme, il mêle au lyrique, qui la caractérise plus particulièrement, le dramatique et le récit.

On concevra que, dans un ouvrage de cette nature, l'auteur, presque sans dessein, se trouve occuper beaucoup de place. Il ne semblera sans doute pas extraordinaire de le rencontrer parmi les grands événements publics qu'il reproduit : il est pour ainsi dire lui-même le personnage de ses chants.

Certains lieux, certains noms, certains événements tiennent dans l'histoire de la régénération moins de place peut-être que je ne leur en donne; d'autres sont peutêtre plus importants, dont je parle à peine, ou dont je ne parle pas : c'est que ma prédilection s'attache particulièrement à ce que j'ai connu. Ce qui est près de moi se trouve naturellement placé sur le premier plan. La Grèce est un patrimoine commun, que chacun peut cultiver à sa guise. Ce sujet public a pris souvent sous ma plume la forme d'un sujet particulier. A la Grèce héroïque, à la Grèce de l'Europe, j'ai mêlé souvent celle que je pourrais appeler la mienne, celle qui se compose des lieux que j'ai vus, des gens que j'ai connus, des joies que j'ai éprouvées; je ne chercherai pas à m'en excuser. J'obéis, tout en m'adressant au public, tout en traitant d'événements dont l'intérêt est général, au secret penchant qui m'entraîne à

reproduire mes impressions intimes, et à réveiller la sympathie de cœurs habitués à battre avec le mien.

Il y a déjà plusieurs années que sont terminés quelquesuns de ces chants, faits pour ainsi dire en même temps que les événements dont ils sont la peinture. Le premier chant et le prologue étaient déjà composés, qu'aucun yers, que je sache, n'avait pas encore été publié en France sur ce sujet. J'ai besoin de le dire, car, bien que je me sois mis en chemin de bonne heure, j'arrive des derniers devant le public, et il ne faut pas qu'indépendamment de tant de désavantages, mes vers paraissent encore refaire après d'autres ce que d'autres ont fait mieux. Je les aurais mis au jour en leur temps, mais j'espérais que les événements variables de cette guerre me permettraient, en se fixant, de compléter l'ouvrage. Et toutefois, un pareil recueil est toujours entier, il s'arrête où l'on veut, chacune de ses parties est un tout. C'est une galerie de tableaux qui représentent la suite d'une histoire : chaque chant est fini et complet dans son cadre. Au surplus, je ne donne pas même au public tout ce que les événements ont pu me fournir jusqu'à ce jour, et le poëme est encore plus inachevé que le sujet. Ce n'en est guère ici que la première partie; on voit seulement commencer cette grande et admirable lutte d'une poignée d'hommes contre la domination d'un empire, de la religion chrétienne contre la religion musulmane, de la liberté contre le despotisme, de la civilisation tout entière contre la barbarie. Je ne donne cette fois de la Grèce que sa beauté, son asservissement, son réveil, ses désastres ; il me reste à donner sa gloire et, j'espère, sa délivrance. Ainsi, quand ce poëme sera complété, il présentera dans son ensemble

et dans toutes ses péripéties ce grand drame dont la liberté est le sujet, dont la Grèce entière est le théâtre, et dont tout un peuple est le héros. L'Europe en attend avec anxiété le dénoûment.

Le moment où le public est si fortement préoccupé du présent et de l'avenir est peut-être peu favorable pour attirer son attention sur des scènes qui sont déjà du passé. Ce moment je ne l'ai pas choisi : si, tandis qu'on s'occupait de l'impression de cet ouvrage, un mémorable événement est venu changer la face des choses en Grèce, et ranimer d'une manière si soudaine des espérances qu'une longue attente avait presque éteintes, on pense bien que je ne suis pas tenté de m'en plaindre. Plusieurs parties de ce poëme qui même auparavant ne s'adressaient déjà plus aux circonstances, se trouvent aujourd'hui en opposition avec elles. Que faire, si ce n'est rappeler que je n'ai pas voulu écrire des chants pour des circonstances, mais reproduire une histoire?

S'étonnerait-on de retrouver dans le début de ce poème des tableaux de l'état d'asservissement où j'ai vu la Grèce, parce que cet état déplorable n'existe plus? Les Grecs nous l'ont fait oublier par mille actions héroïques : il était nécessaire de le reproduire, afin de faire par là ressortir davantage tout ce que leur régénération inattendue a de grand et de merveilleux. En cherchant à rendre frappant pour les autres ce qui m'a surtout frappé moi-même, en peignant d'abord la Grèce, dans toute sa beauté sans doute, mais dans tout son abaissement, j'ai cru, et je ne me suis probablement pas trompé, montrer, par ce tableau de la chute profonde des Grecs, leur élévation actuelle plus haute

et plus éclatante. Les Grecs eux-mêmes ne s'en plaindraient pas s'ils lisaient mon ouvrage. La comparaison de ce qu'ils sont avec ce qu'ils furent satisferait leur orgueil, et ils seraient contents de mes injures. On pardonne si facilement les reproches qu'on ne mérite plus!

Il est d'autres reproches, ceux que j'adresse aux puissances, pour lesquels j'aurai encore moins besoin, je pense, de chercher des excuses, bien qu'ils puissent sembler maintenant presque hors de saison. Ils ont été trop longtemps l'expression des sentiments du public pour que je doive craindre de voir le public désavouer, même aujourd'hui, son interprète. On m'a dit: Supprimez ce prologue où vous accusez l'inertie et la dureté des gouvernements; ils se montrent enfin généreux; ils ont pris la défense de la Grèce; ils ont fait un accord entre eux pour forcer le sultan à remettre le cimeterre dans le fourreau, et la bataille de Navarin est un gage donné au peuple par la triple alliance. Sans doute: mais leur généreuse détermination fûtelle aussi volontaire, aussi active, aussi désintéressée qu'il le faut souhaiter, une inaction qui a duré six ans peut-elle être oubliée si vite? peut-elle être oubliée du moins avant que la Grèce elle-même ait trouvé quelque soulagement à ses longues angoisses? Et la poésie, qui reproduit cette déplorable histoire, doit-elle omettre de dire, en la commençant, que des princes chrétiens du xixe siècle ont été vus six ans assister, sans lui porter secours, à la lutte désespérée d'un peuple faible contre un peuple de bourreaux; que six ans ils ont consenti à en demeurer spectateurs immobiles, semblables à ces princes du paganisme qui regardaient les

chrétiens lutter contre des bêtes féroces dans une arène; avec cette différence pourtant, car il faut être justes, que ces princes obéissaient en cela aux mœurs de leur peuple et aux habitudes de leur siècle, tandis que la froide impassibilité des nôtres était en opposition entière avec les sentiments des nations modernes et révoltait toute l'Europe civilisée?

Certes, les gouvernements ont embrassé la cause de la Grèce trop tard pour qu'on puisse leur attribuer l'honneur d'une telle résolution. Qui nous dit qu'ils ne seraient pas encore aujourd'hui retranchés dans leur politique froide et cruelle, si le cri irrésistible des nations ne les avait contraints d'en sortir? Et comment n'ont-ils pas compris qu'ils se trouveraient invinciblement entraînés? Puisqu'on en devait venir à la bataille de Navarin, ne valait-il pas mieux commencer par là? Les peuples avaient donc raison depuis six ans. Un coup frappé six ans plus tôt aurait du moins arrêté bien des désastres, secouru la Grèce vivante, et sauvé autre chose qu'un sol désert et ensanglanté.

La bataille de Navarin a été gagnée par les peuples. Le cri de victoire venu de l'Archipel est depuis bien des siècles le premier peut-être que tous les peuples de l'Europe aient pu accueillir avec un intérêt qui leur soit commun. Le canon de Navarin a proclamé une ère nouvelle, et déclaré l'avénement triomphal de cette puissante opinion publique, assise au-dessus des trônes, vraiment reine pour la première fois, disposant des canons et des flottes, commandant aux amiraux, entraînant les souverains eux-mêmes, et les forçant, pour ainsi dire, de légitimer sa victoire et d'adopter ses lauriers.

Le siècle présent nous a donné de beaux spectacles, mais non sans doute d'aussi beaux encore que celui qu'offrent en ce moment les peuples, se donnant la main les uns aux autres au nom de la liberté et de la religion.

Mais ces images pleines d'avenir et d'espérance, et qui intéressent la cause de l'humanité tout entière, étendent trop ici le point de vue et empêchent les regards de se concentrer sur la Grèce. Nous oublions qu'au milieu des grands intérêts européens qui s'agitent autour d'elle, elle est encore baignée dans le sang. Tandis que les vaisseaux de Londres, de Cronstadt et de Toulon promènent autour de la Morée leurs canons et leurs belles voiles, trente mille Égyptiens la parcourent en long et en large, d'autant plus terribles peut-être qu'on leur a ôté les moyens de retour, qu'on les a enfermés avec leurs victimes. Je parlais tout à l'heure d'à-propos pour ces chants; hélas! ils sont peut-être plus que je ne le crois moi-même de circonstance. S'ils rappellent la Grèce à quelqu'un qui l'oublie, s'ils font battre un seul cœur pour elle, s'ils font s'ouvrir encore une seule main généreuse, ils n'auront été ni inutiles ni inopportuns.

Décembre 1827.

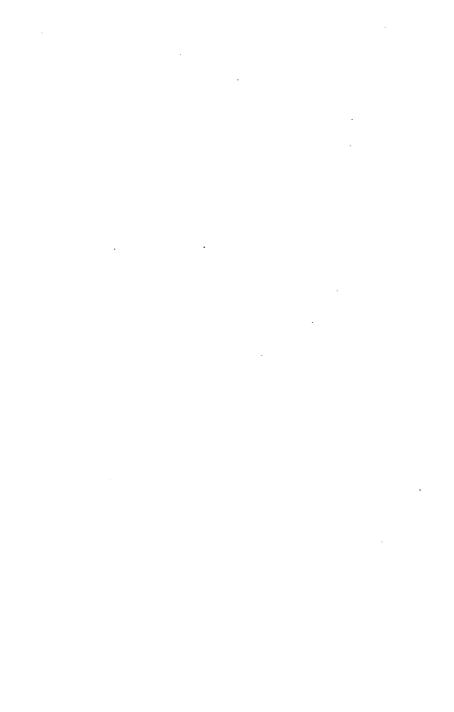

#### PROLOGUE

En quel insensible sommeil,
Europe, restes-tu plongée!
Le cri de la Grèce égorgée
Ne hâte-t-il pas ton réveil?
Et laisseras-tu donc dans le sang submergée
La terre des héros, des arts et du soleil?

Les tles de la mer appellent : voix stériles!

La Grèce appelle, et meurt : et les rois sont tranquilles!

« Rois, dit-elle en tombant, secourez-moi, je meurs! »

Et, comme sourds à ses douleurs,

Ils la regardent immobiles!

O Dieu, si j'étais roi! si ce noble pays Avait dans mon pouvoir placé son espérance! Si sous mes lois coulaient les fleuves de la France. Les flots de la Tamise, ou ceux du Tanaïs! Que bientôt, l'arrachant aux poignards des spahis, Je porterais ma main à sa blessure immense; Que bientôt, de mon trône à sa voix élancé, J'irais, croisé nouveau, vers cette autre Idumée,

Pèlerin suivi d'une armée, Redemander aux Turks le sang qu'ils ont versé! Heureux, après mon vœu satisfait dans Byzance, D'aller au Parthénon, bienfaiteur prosterné, Montrer, aux yeux du monde avec joie étonné, L'autel de la pitié servi par la puissance.

Mais quoi, si j'étais roi! du cri qu'elle a jeté
Je n'aurais pitié ni mémoire;
Je serais aveugle à sa gloire;
J'aurais peur de sa liberté.
Le pouvoir est fatal même aux plus nobles âmes.

La froide politique alors serait ma loi; Je sentirais s'éteindre en moi Toutes mes généreuses flammes :

Ah! je ne veux pas être roi!

Mais le poëte aussi n'a-t-il pas sa puissance? N'est-il pas à son tour le roi des nations? N'est-il pas souverain de leurs émotions? Ne peut-il de la Grèce aider l'indépendance?

> Il parle : à sa voix agité, Le noble cœur a palpité;

Le regard généreux étincelle de larmes; L'impatiente main semble presser des armes; Et les rois même ont peur, sur leurs trônes puissauts,

De cette lyre solitaire

Qui, d'un coin secret de la terre,

Émeut les nations à ses libres accents.

Grèce! ah! s'il reste un peuple à sa gloire infidèle, Ingrat à tes bienfaits, à tes maux étranger, Fais sortir des tombeaux qu'il hésite à venger De tes fils la foule immortelle!

De tes fils la foule immortelle!

Venez, ô morts fameux, tout à coup ranimés,

Vous tous à qui l'Europe un jour dut sa lumière,

Démosthènes, Platon, Sophocle, Eschyle, Homère,

Éteindre les flambeaux par vous-même allumés,

Et le rendre à sa nuit première.

Vous, qui leur appreniez, non pas à conquérir, Mais à sauver leurs lois, leurs enfants et leurs temples, Venez, Léonidas, reprendre vos exemples: Que nul pour son pays ne sache plus mourir!

Mais non: ils entendront l'appel qui les implore;
Non, Grèce! tous les cœurs ne te sont pas fermés:
Et de tant de bienfaits le souvenir encore
Tourne bien des regards vers tes pays aimés.
Souffrirons-nous, ô Grecs, que vos destins s'achèvent?
Devançant les guerriers, les poëtes se lèvent;
Ils s'arment avec moi de leurs chants en courroux:
Leurs voix, leurs nobles voix, des peuples écoutées,
De loin iront s'unir aux voix de vos Tyrtées,
Et pour la liberté combattront avec vous.

Le *Thémistocle* est le nom du vaisseau hydriote, à bord duquel l'auteur de ces chants a fait voile pour la Grèce en 1820, et où il a entendu pour la première fois la chanson nationale de Rhigas.

C'est ce même vaisseau qu'on a vu, en 1821, à la tête de la flotte grecque, appeler à l'indépendance les îles de l'Archipel, sous la conduite de son capitaine, J. Tombasis, devenu navarque ou amiral de l'Union.

Jacomakis Tombasis, si ce livre tombe sous ses yeux, ne verra sans doute pas sans intérêt le premier de ces chants consacrer le souvenir d'un commun voyage. Celui qui fut son hôte à Hydra, et qui demeure en France son ami, aime à mêler ici l'hommage d'un étranger à celui de ses concitoyens, et il se sent fier et heureux que l'objet de son affection et de sa gratitude particulière le soit aussi de celle de toute la Grèce.

# VOYAGE DE GRECE

#### CHANT PREMIER.

#### LE THÉMISTOCLE.

I.

« Levez-vous, enfants des Hellènes, Levez-vous et pressez vos rangs. C'est l'heure de briser vos chaînes, Et d'en écraser vos tyrans. »

Quels chants, venus soudain de la lointaine Grèce, Ont de leurs sons connus fait tressaillir mon cœur! N'est-ce pas de Rhigas la chanson vengeresse? <sup>2</sup> Oui : j'entends tous les Grecs la répéter en chœur :

> « Levons-nous, enfants des Hellènes, Levons-nous et pressons nos rangs. C'est l'heure de briser nos chaînes, Et d'en écraser nos tyrans. »

H.

Oh! dans mon souvenir merveilleuse harmonie! Quand ces chants m'ont frappé pour la première fois, Sur un vaisseau d'Hydra, vers la mer d'Ionie<sup>3</sup> Je voguais: sous l'air pur brillait la mer unie; La Grèce était voisine, et cent joyeuses voix Saluaient et la Grèce et ses futurs exploits:

> « Trop longtemps sous le cimeterre Nos fronts se courbent avilis. La vengeance est mûre; la terre A soif du sang des Osmanlis. Levez-vous, cendres paternelles! Reprenez vos formes mortelles, Pour reconquérir vos tombeaux. Un peuple de soldats se lève : Soyez ses chess armés du glaive, Et marchez devant nos drapeaux.»

C'était au jour naissant. Une aurore nouvelle Sortait du sein des eaux, et la terre avec elle : « Quel est ce pâle azur qu'à l'horizon des mers Colore du matin la lumière dorée? — C'est elle. La voilà! c'est la terre sacrée, <sup>4</sup> La patrie. » Et leur chant remontait dans les airs :

> « Sparte, Sparte, tu dors encore! Quand sortiras-tu du sommeil?

Ouvre les yeux, et vois l'aurore Te préparer un beau réveil. Revêts-toi de ta gloire antique; Va soulever la vieille Attique, Pleurante au pied du Parthénon; Et courez, exemples fertiles, Ou mourir comme aux Thermopyles. Ou vaincre comme à Marathon. »

De Sparte en ce moment les montagnes lointaines Montraient à l'horizon leurs nuages d'azur; Et les rayons nouveaux d'un jour suave et pur Du Taygète doraient les cimes incertaines. Sparte était là, cachée; et moi. du haut des mâts. Vers elle, sur ses monts portant mes yeux rapides. Je plongeais des regards fixes, tendus, avides; Je la cherchais partout, je la nommais tout bas; Je riais, je pleurais. La liberté, la gloire, Léonidas, Hélène, et la fable, et l'histoire, La Grèce avec ses arts, ses sages, ses héros, Tout devant moi montait à l'horizon des flots. Et je voyais la Grèce, et je n'osais le croire! Et, lorsque de plus près je la sentis venir... D'un semblable moment qui perdrait la mémoire? 0 mon cœur, comme il bat à ce seul souvenir!

> « Non, d'une si belle patrie Les destins ne peuvent mourir. Sa gloire, vingt siècles flétrie, <sup>5</sup> Sous nos armes va refleurir. Naître Grees, et ramper esclayes!

Brisons de nos lourdes entraves L'opprobre assez longtemps porté; Et si nous manquons la victoire, La mort aussi donne la gloire, Et le tombeau, la liberté. »

#### HI.

C'est ainsi que leurs chants saluaient ces rivages Qui bientôt devaient voir renaître les héros. Loin des tyrans du moins et libres sur les flots, De la poupe, des mâts, des vergues, des cordages, Ils chantaient à la mer leurs sublimes complots.

Quelle noble rougeur brunissait leur visage! Comme leurs yeux, ces yeux noirs, larges et brillants, Contre le joug hideux s'armaient étincelants! Comme leurs bras roidis défiaient l'esclavage Que semblaient en fureur fouler leurs pieds brûlants!

De quelle intrépide colère Leur main serrait ma main, quand, voguant avec eux, En face de la Grèce, à ce chœur belliqueux Je mêlais ma voix étrangère!

Toi surtout, toi leur chef! toi, puissant Tombasis! <sup>6</sup>
Je crois te voir encor, près de ton jeune fils
Debout, le front bruni, beau de haine et d'audace,
Déjà terrible aux Osmanlis,
De ces chants précurseurs leur lancer la menace.

Son œil, sa voix, son port, son geste est d'un vainqueur. Non, quand sous l'habit grec bat un semblable cœur,

Non, la Grèce n'est pas flétrie.

Vrai fils d'une si noble et si belle patrie!

Ah! s'il était enfin quelque sort à tenter,

Si, pour venger la Grèce, en quelque grand ouvrage

Il pouvait entrevoir l'emploi de son courage,

Qu'on le verrait bientôt sans regret tout quitter,

Et des champs d'Odessa le fertile voyage,

Et Marseille, pour lui généreuse à son tour,

Et ses plaisirs de chaque plage,
Et ses doux repos du retour!
Et sa chère maison, vers Sunium tournée, 7
Qui, comme un nid d'aigle dans l'air,
Domine et surveille la mer,
De terrasses en fleurs à chaque étage ornée!

Oui, j'en crois ce regard, l'heure bientôt viendra;
L'avenir est dans ma mémoire.
Le premier des enfants d'Hydra,
D'affranchir sa patrie il tentera la gloire;
Le premier, sur tes mâts, ò mon noble vaisseau,
O toi dont le nom seul prédit les destinées,
Aux mers par le croissant trop longtemps profanées,
Tombasis de la croix montrera le drapeau.

Et moi, de retour dans ma France, Près de mon cher foyer assis, De loin j'entendrai les récits Des jours que voit mon espérance; Et peut-être, en mes chants alors, D'une âme orgueilleuse et charmée, Je répandrai sur tous nos bords Ma joie et votre renommée.

IV.

Mais la terre s'élève; elle approche; ò transport! Baissez la voile. Allons. La Néréide est prête? 8 Par respect pour la terre, en revoyant le port, Tous ils se sont parés de leurs habits de fète. 9 Ah! je m'enivre aussi de l'aspect de leurs monts; Je suis Grec avec eux; oui, c'est là ma patrie, Oui, comme eux je reviens à la rive chérie, J'en sais tous les sentiers, j'en connais tous les noms. Sous l'éclat du matin la mer de Salamine Tout entière déjà se meut et s'illumine, Partout le soleil d'or y roule ses rayons. Ranime ainsi la Grèce, ò réveil qu'elle implore! Et, comme ce beau jour, sur l'Archipel qu'il dore, Du ciel oriental sort à flots triomphants, Jour de la liberté, succède à ton aurore, Et viens briller sur nos enfants.

## CHANT DEUXIÈME.

## LE PÉLOPONÈSE.

1.

La Grèce: mot puissant! quel cœur si léthargique

Ne se réveillerait au seul son de ma voix!

Que de grands souvenirs s'élèvent à la fois,
Évoqués par ce mot magique!

N'avez-vous pas soudain vu, sous des cieux nouveaux,
Luire de belles mers? et des villes lointaines

S'y peindre? et naître Argos, Thèbes, Corinthe, Athènes,
Olympie et ses chars, Platée et ses tombeaux,
Les pompes d'Éleusis et les temples d'Égine,
Les fètes, les combats, les coursiers, les vaisseaux,
Les cris de la victoire entendus sur les eaux,

Et la fuite du Perse autour de Salamine,

Et la mort des trois cents héros?

La Grèce! heureux. de loin, qui rêve son rivage, Et dont le sein ému palpite à son image!

Il porte un noble cœur. Mais mille fois heureux
Qui peut, sous son beau ciel, la toucher de ses yeux,
Et trouver le Pirée au but d'un long voyage! 10
Qui, des mers, aperçoit brillant à l'horizon
Sur son socle éternel grandir le Parthénon! 11
Du haut de ses degrés, suit le soleil qui dore
La mer de Salamine et les monts d'Épidaure;
Descend du Pentélique au champ de Marathon;
Ou, du Chelmos, soudain a vu Sparte apparaître;

De ce même détour peut-être D'où regardait Léonidas, <sup>12</sup> Quand, pour mourir quittant le lieu qui le vit naître, Pour la dernière fois il cherchait l'Eurotas!

#### 11.

Laissez-moi parcourir cette terre sacrée,

Ces sentiers nouveaux et connus,

Où mes pas n'étaient point venus,

Et qu'habitait déjà ma mémoire inspirée!

Je marche, et je me sens de ma joie agité,

Plein d'une émotion inquiète et contente,

Comme en ces jeunes soirs où quelque chère attente

Fait battre notre cœur heureux et tourmenté.

Chaque lieu, chaque pierre, à la fois me réclame;

Je veux en vain fixer mes pas et mes regards;

Les souvenirs de toutes parts Montent en foule dans mon âme. D'héroïques cendres formé, Le sol semble s'être animé; La poussière est vivante et se meut et se lève. Vois-je en effet des Grecs ce pays renommé? Le vois-je de mes yeux? et n'est-ce point un rève?

Oh! fouler de mes pas le sol qu'ils ont foulé!

Respirer le même air sur les mêmes collines

Où vivaient ces races divines,

Où s'arrêtaient leurs yeux, où leur voix a parlé!

Qui disait que la Grèce était déshéritée?

Montrez-lui, montrez-lui cette voûte enchantée,
Ce transparent azur, ouvert de toutes parts,
Où si profondément j'enfonce mes regards;
Ce jour si lumineux, scintillante rosée
Qui descend sur les monts, s'élève de la mer, 13

Redescend, remonte dans l'air,
Et pleut encor du ciel, sans cesse inépuisée;
Montrez-lui de ces monts le suave contour,
Et de leurs horizons l'indicible harmonie;
Montrez-lui cette mer sereine, bleue, unie,
Belle des bords charmants qu'elle pare à son tour.

Ah! de ses fils perdus la Grèce est attristée,
Mais pour la consoler la nature est restée;
Mais, sous son beau soleil, son sol, fécond encor.
Sourit, même à des mains avares de culture;
Mais des bois d'oliviers y donnent leur trésor;
Mais l'oranger prodigue y répand son fruit d'or,
La vigne ses raisins, le myrte sa verdure,

Le glatinier ses steurs; les platanes épais Près des sources encor se plaisent à s'étendre; En dômes transparents, leurs rameaux n'ont jamais Sur la terre laissé tomber un jour plus tendre: Et ces riches vallons, aux sites enchanteurs, Où, du sommet des monts, l'œil charmé se repose, Jamais au lit des eaux n'ont vu du laurier-rose Serpenter plus riants les méandres de sleurs.

#### III.

Grèce, renais à la puissance!

Ton ciel, ta mer, tes monts, et tes champs et tes bois,

T'attendent, tels encor qu'ils brillaient autrefois,

Et tous prêts pour ta renaissance.

J'ai vu les arbres de Daphné <sup>14</sup>
Sur le bord d'un beau fleuve, à ta gloire fidèles,
Te garder, loin des yeux, les feuilles éternelles
Dont ton front sera couronné.

Grèce, renais à la puissance!

Ton ciel, ta mer, tes monts, et tes champs et tes bois
T'attendent, tels encore qu'ils brillaient autrefois,

Et tous prêts pour ta renaissance.

Du Pentélique et de Paros, <sup>15</sup>
Sous la terre, j'ai vu les entrailles antiques
A tes temples déjà préparer des portiques,
Des images à tes héros.

Grèce, renais à la puissance!

Ton ciel, ta mer, tes monts, et tes champs et tes bois

T'attendent, tels encor qu'ils brillaient autrefois,

Et tous prêts pour ta renaissance.

Mais ma voix n'a frappé que de tristes échos. Autour de moi, d'où vient ce silence si sombre! L'espoir n'a-t-il encor lui que sur les vaisseaux? Souvent le jour commence à poindre sur les eaux,

Et la terre est encor dans l'ombre.

Songe d'un cœur trop aveuglé! D'un voile éblouissant parure mensongère! Quel déplorable aspect à mon œil désolé Dérobaient tant de fleurs, cachait tant de lumière!

Est-ce la Grèce que je vois, Au milieu des débris, sans mouvement, sans voix, Sans désirs, sous les fers tout entière affaissée! Elle a même perdu ses regrets gémissants:

> C'est Niobé qui s'est lassée D'appeler en vain ses enfants.

Mais Niobé, sur le Sipyle, <sup>16</sup>
Debout, pleure du moins sans accepter son sort.
La Grèce est sous le sien renversée immobile,
Et d'un sommeil profond on dirait qu'elle dort,
Comme on voit sommeiller cette pâle statue <sup>17</sup>
Qui montre, en nos jardins, Ariane abattue
Posant sur un bras faible un front décoloré;
De fatigue vaincue, elle s'est assoupie;
On sent, à sa paupière épaisse, appesantie,
Ou'avant de s'endormir elle a longtemps pleuré.

Mais, ceux qu'a si souvent invoqués sa misère, Ceux qu'a nourris son sein et qu'ont portés ses flancs. Ceux à qui tant de fois elle a dit: Mes enfants! Comment ont-ils, ingrats, abandonné leur mère? Où sont-ils? nouveaux coups dont mon cœur est frappé! Vos chants, ô fils d'Hydra, m'avaient-ils donc trompé!

IV.

Hélas! sur tous ces bords qui pense à la patrie? Qui, d'un désir secret, cherche à la secourir? Qui sent sa propre honte en la voyant flétrie? Qui pour elle songe à mourir?

Les monuments épars, couchés sur les collines, Eux seuls n'ont point ému mes regrets attendris; Les hommes m'ont offert vivants sur ses ruines De plus déplorables débris.

Ah! le plus grand malheur ce n'est pas d'être esclave, Tôt ou tard on relève un front trop opprimé; C'est de ne plus sentir tout le poids de l'entrave, D'être à l'opprobre accoutumé.

Où sont-ils, ai-je dit, les enfants de la Grèce? Voyez-les, empressés autour de ce divan, Ou leur sourire flatte, ou leur regard caresse Ce maître qui porte un turban.

Où sont-ils? voyez-les, émules d'esclavage, De leur honte à l'envi trafiquant sans détour, Fermiers de l'oppresseur, s'en partager l'ouvrage, Oppresseurs du peuple à leur tour.

Où sont-ils? voyez fuir devant le janissaire, Dont le fouet se fait place et frappe avec mépris, Ces rayas, chaque année allant au cimeterre Racheter leur tête à vil prix.

Quoi, les Grecs? les voilà. Quoi, ces têtes soumises? Les voilà! qui, bientôt avec joie oublieux, Vont dormir à midi sous l'ombre des églises Pour trouver des songes heureux!

Les voilà! sous les yeux d'un Vaivode, et d'Athènes, Dansant la romaïque, et gardant des troupeaux Qu'abreuvent, transformés en auges des fontaines, Demi-dieux, vos sacrés tombeaux!

Pareils à ces enfants qui, lorsqu'un père expire, Sans connaissance encor pour un si grand malheur, Par leur grâce, leurs jeux, leur ignorant sourire, De leur mère percent le cœur.

#### V.

Mais quoi! c'est ce beau ciel, c'est l'air qui leur envoie Cette Ame involontaire, impuissante aux douleurs; Et le même soleil y fait germer la joie,

Et dans les ruines les fleurs. Reprocherai-je aux fleurs d'éclore? Aux Grecs, joveux et bondissants, Ce besoin d'être heureux, dont ils sont innocents? C'est un malheur de plus qu'il faut que l'on déplore. Mon cœur, qui s'indignait, déjà cède à moitié A ce penchant secret qu'inspire la pitié

D'une infortune qui s'ignore,
Hélas! et laisse voir encore
Quelque reste brillant d'un éclat oublié.
Comme, en un parc détruit, où souvent, sans culture,
Des restes d'arbrisseaux croissent à l'aventure,
Le sol de l'ancien temps rappelle les splendeurs;
Ainsi le fils des Grecs témoigne de sa race.
En lui, sans le savoir, des primitives mœurs

Il conserve encor quelque trace; 18
Il revêt encore avec grâce
Le vêtement des jours meilleurs;
Du doux langage grec l'antique mélodie
Dans sa bouche résonne encor;
J'ai trouvé dans les mains du pâtre de Clitor
La flûte aux deux tuyaux des pasteurs d'Arcadie:
Mais le glaive d'Harmodius,
Que cachait sous le myrte une main vengeresse,

Sous tous les myrtes de la Grèce En vain je l'ai cherché; je ne l'y trouve plus.

#### VI.

Dans la belle vallée où fut Lacédémone, 19 Non loin de l'Eurotas, et près de ce ruisseau Qui, formant son canal de débris de colonne, Va sous des lauriers-rose ensevelir son eau, Regardez: c'est la Grèce, et toute en un tableau.

Une femme est debout, de beauté ravissante, Pieds nus; et sous ses doigts un indigent fuseau File, d'une quenouille empruntée au roseau, Du coton floconneux la neige éblouissante. Un pâtre d'Amyclée, auprès d'elle placé, Du bâton recourbé, de la courte tunique Rappelle les bergers d'un bas-relief antique. Par un instinct charmant, et sans art adossé Contre un vase de marbre à demi renversé. Comme aux jours solennels des fêtes d'Hyacinthe, Des fleurs du glatinier sa tête encore est ceinte. Sous sa couronne à l'ombre, il regarde, surpris, Trois voyageurs d'Europe, au pied d'un chêne assis. Le chemin est auprès. Sur un coursier conduite, La Musulmane y passe, et de l'œil du mépris Regarde; et l'Africain marche et porte à sa suite Dans une cage d'or sa perdrix favorite. Cependant qu'un aga, dans un riche appareil, Rapide cavalier au front sombre et sévère, Sous un galop bruyant fait rouler la poussière. De ses armes d'argent que frappe le soleil Parmi les oliviers scintille la lumière. Il nous lance en passant des regards scrutateurs. Voilà Sparte, voilà la Grèce tout entière : Un esclave, un tyran, des débris, et des fleurs.

## CHANT TROISIÈME.

## L'ATTIQUE.

I.

Assis au cap Alcyme, auprès du tombeau vide (\*)
Où la vague entre, et dort immobile et limpide,
Qu'entends-je? un bruit de guerre! Est-il vain ou réel?
Quel espoir avec lui vient soudain me surprendre!
Sur ces antiques bords du canon solennel
Le bruit européen semblait se faire entendre.
J'écoute, et n'entends plus que les flots de la mer.
Se brisant aux rochers, c'est elle qui sans doute,
Derrière Salamine, imitait sous leur voûte
Ce son que mon désir crut entendre dans l'air.

(\*) Le tombeau de Thémistocle, au Pirée. (Voyez note 20.)

— Non: ce n'est pas la mer. Du côté de l'Attique Le bruit semble venir. Mais il se perd soudain. Un orage se forme aux flancs du Pentélique: Sans doute c'est la voix du tonnerre lointain.

Ce n'est point le tonnerre; et le son vient d'Athène.
Oui, cette voix puissante est celle du canon.
Rile gronde, et descend du haut du Parthénon.
Mon oreille deux fois put-elle être incertaine!
Roule, bruit solennel! tonnez, nobles échos!
Athène à ses tyrans serait donc dérobée!
Plein d'espoir, j'ai couru. — De treize coups égaux
Athène saluait le pacha de l'Eubée; 21
Et tandis qu'il entrait d'un pas superbe et lent,
Sur sa route empressé, l'Athénien tremblant,
Debout, la main au cœur et la tête courbée,
Adorait le coursier du Tartare insolent.

#### H.

Je ne crois plus à l'espérance : Athène à son tour m'a trompé, La belle Athène, dont en France J'avais rêvé la délivrance; Rêve auprès d'elle dissipé!

Je ne crois plus à ton aurore, Jour qui poins et jamais n'éclos. Le bronze guerrier peut encore Émouvoir l'Hymette sonore, Mais dans les cœurs n'a pas d'échos. Je ne crois plus à la chimère Qui flatte un instant le désir Et s'échappe, joie éphémère, En laissant une pointe amère Au cœur qui croyait la saisir.

Hélas! combien de beaux nuages J'ai vu me colorer les cieux! Fantômes d'or, roses images, Dont le vent chassait les mirages Dès qu'ils avaient séduit mes yeux.

Combien d'objets d'idolâtrie, Qui, sur d'autres bords, pour jamais Ont quitté mon âme flétrie! Que j'ai pleuré sur ma patrie Et sur le héros que j'aimais!

La liberté n'eut qu'une aurore, L'indépendance n'eut qu'un jour. Pour me montrer ce que j'adore, La Grèce au moins restait encore : Elle m'abandonne à son tour.

Adieu donc, puisque de méprises La terre environne mes pas; Puisque les âmes sont soumises, Puisque les nations conquises Se rendent et ne meurent pas;

Puisque tout trompe en ses promesses,

Gloire, amitié, travail, repos, Le monde et ses enchanteresses, Les héros comme les maîtresses. Les peuples comme les héros.

#### III.

Retournons sur la mer. La mer aventureuse A des charmes puissants pour qui veut se bannir. Le voyage, en son cours, de l'âme douloureuse, Comme on berce un enfant, endort le souvenir. L'âme rêve attirée au rivage qui passe, Descend au ciel flottant qu'elle aperçoit sous l'eau.

Monte au cordage du vaisseau.

Poursuit une vague et sa trace,
Ou s'enlève avec un oiseau :
Si légère, et sans force au hasard entraînée,
Des chagrins les plus chers si vite détournée!
Hélas! qui de pleurer a longtemps le pouvoir!
J'irai, loin de ce bord que je ne veux plus voir,

Mais où vais-je, insensé, tourner mes pas errants! L'Archipel est-il libre? Eh bien! plus loin encore, J'irai, je voguerai... jusqu'au fond du Bosphore; Car je veux fuir les Grecs; j'aime mieux leurs tyrans, lls règnent! — et leurs bords aussi sont attirants.

Chercher sur l'Archipel quelque île fortunée.

J'aime des Osmanlis la nation altière; Le courage me plaît : la force a sa beauté. J'aime le grand lion, à l'attitude fière,
Dans un repos muet puissamment arrêté,
Qui lève lentement sa terrible paupière,
Superbe de dédain, d'orgueil, de gravité;
Malgré moi, bien qu'il porte un œil ensanglanté,
J'estime ce pouvoir de force et de colère,
J'honore la terreur qui dort dans sa crinière,
Et je l'admire épouvanté.

Je l'interrogerai du moins, dans ses retraites, Le pouvoir qui retient les peuples enchaînés, Et rend si redoutable à ces Grecs prosternés Cet esclave en turban qui marche sur leurs têtes. Je veux de mes regards pénétrer jusqu'au lieu D'où le vieux despotisme impose un tel hommage,

> Et voir si cet infâme dieu Est plus hideux que son image.

Vaisseau, vaisseau que j'aperçoi, Et qui vers l'Orient sembles suivre ta route, Ma voix, de Sunium, t'appelle : écoute! écoute! Et sur les eaux emporte-moi.

Ah! quel que soit le bord de cette mer limpide
Où te pousse ta voile et la main qui te guide,
Il ne saurait m'offrir, fût-il haï des cieux,
De plus douloureuses images
Que celles dont ces beaux rivages
Ont attristé mon cœur et désolé mes veux.

#### IV.

Adieu, Grèce! je pars. En vain de tous tes charmes Tu sembles m'arrêter en ce dernier instant, Comme celle qu'on quitte, et qu'on voit en partant S'embellir même de ses larmes. Adieu, rive trop chère aux cieux trop indulgents! Que me fait de ton sol la parure futile, Si pour les tristes Grecs il est en vain fertile, Si pour des cœurs flétris, de leur bien négligents, Les plus riches trésors deviennent indigents! Que me fait ce soleil, s'il descend inutile, S'il semble t'insulter de ses rayons si beaux, S'il laisse froids tes fils en t'inondant de flammes. S'il échauffe le sol sans échauffer les âmes. Et seulement s'amuse à dorer des tombeaux! Regarde: on porte envie à la froide Angleterre: Le Breton, dans son ile et sous le nord obscur, A peine voit des cieux étinceler l'azur; Et mieux que le soleil la liberté l'éclaire. Mais toi, mais tes rayons, mais tes myrtes en fleur, Tristes comme un sourire en un jour de douleur, Vous me feriez haïr la grâce et la lumière.

Vaisseau, vaisseau, que j'aperçoi, Et qui vers l'Orient sembles suivre ta route, Ma voix, de Sunium, t'appelle : écoute! écoute! Et sur les eaux emporte-moi.

V.

Et pourtant je l'aimais! j'adorais ses ruines;

Je m'enivrais de son soleil.

Je regretterai ses collines ;

Je les verrai dans mon sommeil.

Et c'est pour un Tartare, ô Dieu! qu'elle est si belle! Un étranger! sans lois! et d'un culte infidèle! Qui d'un heureux passé ne peut l'entretenir, Et dont l'œil ignorant ne promène sur elle

Que des regards sans souvenir!

C'est donc pour ce tyran avare,

Tranquille, et, d'un kiosk, observant leurs travaux, Que de riches figuiers Calamate se pare, Corinthe de raisins, de moissons Sténiclare!

Pour lui, que la royale Argos
Cultive un riz si pur près des limpides eaux;
Sparte, sa blonde soie amassée en corbeilles,
Le Ladon, ses tribus de nomades troupeaux,
Et l'Hymette embaumé ses royaumes d'abeilles! 22
De vingt libres États un esclave héritier
Aux vrais maîtres revend l'eau même des fontaines! 23
Un bey règne à Corinthe; un aga-douanier
Foule Sparte; d'Argos un vaivode est fermier;
Un eunuque au front noir est le patron d'Athènes! 24

Vaisseau, vaisseau que j'aperçoi, Et qui vers l'Orient sembles suivre ta route, Ma voix, de Sunium, t'appelle : écoute! écoute! Et sur les eaux emporte-moi.

#### VI.

Non, je ne puis quitter encore Ce que mes yeux ne verront plus. Enfin, s'il lui restait quelque espoir que j'ignore! Si mes vœux n'étaient pas tous vains et superflus! Est-il vrai que ses fils aient tous oublié celle Pour qui tant d'avenir renaîtrait du passé? . Le caillou d'Ilvssus semble inerte et glacé; Mais de ce feu secret qu'en son sein il recèle Sous la main qui le frappe incessamment blessé, Il peut en s'irritant lancer quelque étincelle. La houlette en cormier, qui conduit les troupeaux, Ne saurait-elle enfin être mieux occupée. Et la faucille un jour se changer en épée? Les mères, d'un beau sol partageant le repos, Ont-elles, dans sa solitude, Pour jamais perdu l'habitude De mettre au monde des héros?

### O Grecs! écoutez-moi : ce sont mes derniers mots :

Pour la patrie et pour la gloire
Fussiez-vous sans âme et sans yeux,
Eussiez-vous de votre mémoire
Sans retour banni vos aïeux;
Vos enfants s'élèvent esclaves,
Les voir hommes libres et braves,
Est-ce un désir sans nul pouvoir?
Vos femmes, elles sont si belles!

L'orgueil de mourir devant elles Ne saurait-il vous émouvoir?

Leurs femmes! leurs enfants! leurs aïeux! leur patrie!
Vains mots! voyez, s'en émeut-on?
Ils vont danser à Marathon.
Les Grecs sont morts. La Grèce est pour jamais flétrie.

Vaisseau, vaisseau que j'aperçoi, Et qui vers l'Orient sembles suivre ta route, Ma voix, de Sunium, t'appelle : écoute! écoute! Et sur les eaux emporte-moi.

#### VII.

Un homme, en ce moment assis sur le rivage, <sup>25</sup> M'entendait, et se lève. En lui je reconnais La démarche, le port, l'habit de l'Albanais. Beau, sous son manteau blanc, et hardi de visage, Le front luisant, l'œil gris, et tout l'aspect sauvage, Il s'avance. Un poil roux, qui de son épaisseur Surcharge en la cachant sa lèvre hérissée, De ses dents au soleil fait briller la blancheur; Et la brune aveline a prèté sa couleur A cette chevelure en deux parts amassée, Qui bat sur son épaule, en ondes balancée. Il marche avec lenteur, de la main s'appuyant Sur les armes d'argent qui chargent sa ceinture, Et, d'un œil circonspect, sur la riche nature Jette par habitude un regard défiant.

Il s'approche; il me dit : « Tu parles sans sagesse. Frank, ton esprit t'abuse, et tu juges la Grèce Comme ces autres Franks sur ce bord passagers, Qui, voyageurs d'un jour, en parlent si légers. Oui t'a dit que les Grecs ont perdu toute envie De reprendre l'honneur aux dépens de la vie? Peut-être la Morée et l'Attique, en effet, Ressemblent au tableau que ta plainte en a fait : La vallée est soumise, et la plaine est esclave; Mais la forêt est libre, et la montagne est brave. Là n'ont jamais cessé les exploits glorieux. Vous vantez ces vieux Grecs qu'on nomme nos aïeux : S'ils eurent ayant nous des armes mieux trempées, Et jamais aux pachas n'ont remis leurs épées, 26 Il se peut : Thémistocle, Agis, Léonidas, Vos noms européens, je ne les connais pas; Mais je connais Lambros: il vengeait la patrie; Je connais Andrutzos, je connais Zacharie, Tzavella, Blacavas, Nicotzara, Zidros, Et je sais des chansons pleines de ces héros. Du vieux Boukovallas t'a-t-on chanté l'histoire? Le fusil de Christos, sa portée, et sa gloire? Et de Konto-Iannis le sabre si vanté, Qui dit, de fils en fils, à sa postérité : J'appartiens à celui qui hait la tyrannie? L'Europe est-elle enfin si loin de l'Albanie Qu'elle n'ait pu savoir les exploits de Souli? Ce jour, témoin fameux de la fuite d'Ali, 27 Lorsque du fleuve noir la montagneuse ville Vit quinze cents guerriers en vaincre trente mille? Et Moscho qui portait, en ce jour triomphant,

Sur un bras son fusil, sur l'autre son enfant?
Étaient-elles aussi sans force et sans courage
Ces mères, préférant l'abîme à l'esclavage,
Qu'on vit du haut des rocs, en des temps moins heureux,
Lançant leurs nouveau-nés, se lancer après eux?
En se donnant la main, l'une à l'autre complice,
Ensemble elles dansaient au bord du précipice;
A chaque nouveau tour du cercle frémissant.
La plus proche du bord y tombait en passant,
Et toutes, resserrant la ronde funéraire,
Tombèrent, en chantant, jusques à la dernière. 28

- « Si ce généreux sol longtemps s'est reposé,
  De haine et de courage il n'est pas épuisé;
  Et Colocotroni du moins a fait connaître
  Quels hommes la Morée encor peut faire naître.
  Ne vois-tu pas déjà quels éclairs furieux
  L'aspect d'un musulman allume en tous les yeux?
  Suspends encor la plainte et retiens le reproche:
  Plus la nuit a duré, plus le matin est proche.
- « Écoute, voyageur. De Corinthe à Patras
  Sans doute au bord du golfe ont cheminé tes pas?
  Eh bien: près de Patras, près du rivage même,
  Il est un champ nommé le champ de l'Anathème,
  Qu'une secrète haine a marqué de son sceau.
  Là, des pierres sans nombre élèvent un monceau;
  Là, chaque Grec qui passe, irrité d'impuissance,
  En jette une, et dévoue un Turk à sa vengeance.
  Chaque pierre est un vœu, chaque pierre est un sort,
  Et représente un glaive, et désigne une mort.

L'anathème s'amasse, et la plaine est comblée.

Ah! lorsque viendra l'heure en secret appelée,
Que l'Osmanli tremblant se recommande à Dieu,
Oui; mais non pas à moi, non pas aux Grecs. Adieu.

Mon nom t'est inconnu : tu le pourras connaître;
Les cris des musulmans te l'apprendront peut-être.

Adieu, Frank. » De sa main il a pressé ma main;
Et d'un pied bondissant il frappe le chemin.

Il s'éloigne : du sol on dirait qu'il s'empare,
Qu'il marche confident d'un combat qu'on prépare,
Que déjà, dans son âme, il s'est senti vainqueur;
Et l'espoir qui l'inspire est passé dans mon cœur.

#### VIII.

Cependant le vaisseau m'écarte de la terre.

Auprès du gouvernail je suis monté m'asseoir,

Hélas! non sans tourner un œil involontaire

Vers le bord décroissant sous le soleil du soir.

J'ai regardé longtemps, troublé par ma mémoire,

Derrière Sunium baisser le globe d'or;

Et quand fut obscurci l'antique promontoire,

Le temple au ciel luisait encor.

Du sein de l'Archipel, tout à coup frappé d'ombre, Comme un vaste miroir qu'un souffle aurait terni, Mes yeux encore au ciel pouvaient compter le nombre Des colonnes debout, sur l'azur embruni. Dernier reflet du jour, enfin, leur blanche image Par degrés s'est éteinte, et sous l'ombre a passé La Grèce à l'horizon n'est plus qu'un beau nuage; Je regarde : il est effacé.

La lampe est allumée auprès de la boussole,
Jaune sous l'éclat pur de la lune qui luit;
L'autre lampe, éclairant l'Image qui console, 30
Commence à balancer sa veille de la nuit;
La coupe de parfum au matelot qui prie
A présenté du soir l'encens habituel; 31
C'est l'heure sainte où l'ange a salué Marie:
Vénus se lève dans le ciel.

Quel silence descend des tranquilles étoiles!
Lui-même le malheur n'oserait pas gémir.
Mouvantes lentement, sur les muettes voiles
Je les vois se bercer : le ciel semble dormir.
Beau soir! calme de l'air! à peine sous la proue
La mer roule le bruit d'un paisible ruisseau :
L'air pur et velouté vient caresser ma joue,
Doux comme l'aile d'un oiseau.

J'ai senti dans mon cœur ce silence descendre, Comme sur le vaisseau tout bruit s'évanouir. L'Albanais seul en moi se fait encore entendre. Grèce, de tes beaux soirs quand pourras-tu jouir? A cette heure elle dort, tandis qu'avec tristesse Je poursuis sur la mer mon nocturne chemin : Sommeille en paix! et moi, belles îles de Grèce, Où m'éveillerai-je demain?

## CHANT QUATRIÈME.

### CONSTANTINOPLE.

I.

Avez-vous vu la reine de l'aurore,
La cité merveilleuse, épouse des sultans,
Dont les palais légers, fragiles, éclatants,
D'un triple amphithéâtre enchantent le Bosphore?
Connaissez-vous ses tours, ses dômes, ses forêts
De mâts, de cyprès noirs et de blancs minarets,
Où l'or, dans un ciel bleu, nuit et jour étincelle?
Des arts de l'Orient la fille la plus belle,
Du dernier Constantin cette veuve infidèle,
Qui, marâtre des Grecs, mais chère à leurs regrets.
Luit sous un nouveau nom d'une beauté nouvelle?
Cette Istamboul enfin, dont le miroir des mers
Répète avec amour le ravissant rivage,
Qui s'y plaît à s'y voir, et dans tout l'univers
N'a d'égale que son image?

De son premier aspect tout votre œil s'éblouit, Frappé, quand elle accourt au-devant de vos voiles, Comme, au sein d'une fête, alors que dans la nuit Quelque feu jaillissant au ciel épanouit Son bouquet éclatant d'étoiles.

Ah! que de sa splendeur l'Européen séduit, 32 Enivré des parfums dont la rive est chargée, S'étonne, en approchant de la ville ombragée, Où par enchantement tout lui semble produit, Où le jour est sans voix, le mouvement sans bruit! Qu'il regarde surpris, quand, d'un léger caïque, Il voit, sur trois penchants de lumière dorés Et d'innombrables toits couverts et colorés, Se peindre le tableau de la cité magique; Venir et près de lui passer de toutes parts Ces cyprès, vastes bois, d'où, sans borne aux regards, En globes, en croissants, en flèches, l'or s'élance, Et renvoie au soleil les rayons qu'il lui lance; Ces merveilleux jardins, ces dômes, ces bazars; Ces sérails, ces harems, solitudes peuplées Où règnent à genoux des idoles voilées; Ces transparents séjours aux grilles de roseaux Qui laissent voir des fleurs, des orangers, des eaux, Des yeux noirs et brillants. Mais la terreur glacée, Sentinelle invisible assise aux portes d'or, De l'enceinte où plongeait l'œil ignorant encor, Repousse les regards et même la pensée.

H.

Tandis qu'on porte envie à ces palais fleuris,

A ces retraites transparentes
Où de loin on croit voir errantes
Toutes les célestes houris,
Soudain, des demeures ombreuses
Que l'étranger trouvait heureuses,
L'œil voit, attentif de plus près,
Trois fléaux, parmi les cyprès.
Élever leurs formes affreuses: 33
Sombre et muette trinité
Qui sur Byzance prosternée
Étend son empire, accepté
Sous le nom de la destinée.

Comme soudain le charme a fui tous ces palais, Dès qu'on y sent régner les trois monstres muets!

De la fournaise qui murmure L'un a le bruit et la couleur; Des flammes sont sa chevelure; Souvent quand la nuit dort, il grandit sans mesure. Il aime à l'éveiller soudain à sa lueur : Le ciel blanchit, la mer obscure En reflète au loin la pâleur.

L'autre a le front livide et l'haleine odieuse :

Il se transforme à tous moments,

Et des plis de ses vêtements
Secoue incessamment la mort contagieuse.

Du vent de son manteau si quelqu'un est touché, Il passe, avant le soir, dans son cercueil couché.

Entre l'incendie et la peste,
Père de ces monstres hideux,
Un monstre est assis, plus funeste,
Plus détesté que tous les deux,
Le despotisme, esclave et de lui-même et d'eux. 34

#### III.

Il aspire à régner du couchant à l'aurore,
Mais le sein de Byzance est son plus cher séjour;
Il se platt à souiller les pays que le jour
De son plus pur églet colore

De son plus pur éclat colore, Et que le ciel féconde avec le plus d'amour. Les peuples d'Orient se pressent à sa cour, Pâles adorateurs d'un dieu qui les dévore.

Autour de lui, les yeux de zèle étincelants,
Des hommes au front noir, courbés contre la terre,
Devant sa triple aigrette inclinent leurs turbans,
Et flattent du regard son fatal cimeterre.
Muet, comme le sort, qu'ils adorent en lui,
Faux d'un air nonchalant, féroce avec ennui,
Le monstre au front paisible, à l'œil impénétrable,
Se tait, sur des coussins immobile et penché;
Calme, comme la mer profonde et redoutable;
Sous la surface unie un ablme est caché.

Un geste dédaigneux est son seul interprète;
Il fait un signe de la tête,
On entend, on devine, on sent sa volonté.
A voir autour de lui tant d'immobilité,
On croirait qu'il dort, mais il veille;
Du peuple, en secret frémissant,
Le plus léger murmure arrive à son oreille;
Alors le cimeterre, esclave obéissant,
Marche, suit sa pensée, et va verser du sang.

#### IV.

O Grecs, malheureux Grecs, est-ce là votre mattre?

Est-ce donc pour nourrir ce pouvoir abhorré,

Pour assouvir la soif de ce tigre altéré,

Que du sang des héros le ciel vous a fait naître?

Cet affreux souverain est-il donc si sacré,

Semble-t-il donc si légitime,

Que, même aux yeux des rois, vous ne puissiez sans cri

Que, même aux yeux des rois, vous ne puissiez sans crime Lever contre son joug un front désespéré?

Si la Grèce, sous lui cinq siècles endormie, Pouvait du joug de plomb secouer l'infamie, Qui nommerait révolte un si juste réveil? Qui nommerait rebelle une contrée entière De son indépendance arborant la bannière.? La liberté pour tous luit comme le soleil. La force fit le droit : à ce droit arbitraire Qui défend d'opposer une force contraire? Aux armes! c'est le temps des glorieux trépas. Au despotisme enfin osez donc vous soustraire : Lui-même il va trembler, si vous ne tremblez pas.

V.

Sur sa face soudain quelle moiteur glacée!
Comme si quelque bruit en secret entendu,
D'une terreur subite étonnant sa pensée,
Avait saisi son cœur d'un froid inattendu.
Mais déjà de lui-même il a repris l'empire.
Lentement vers son front il élève la main,
Lentement il l'essuie, et, fatigué, soupire;
Et fixe, autour de lui, son regard cherche à lire
Si nul n'a pénétré dans l'ombre de son sein.
Mais vainement, du calme offrant la pâle image,
A tous les yeux se tait l'immobile visage;
Un œil qui le regarde, à l'entendre exercé,
Comprend qu'au sein du monstre un grand trouble a passé.

Comme, lorsque la mer, belle, sereine, unie,
Offre aux gais matelots un paisible chemin,
Et promet au voyage un heureux lendemain;
Si plus sage, observant la surface aplanie,
Le pilote aperçoit sur le brillant azur
Venir en large bande un réseau plus obscur,
Il prévoit que le vent à se lever s'apprête:
A la poupe, au timon, aux voiles, matelots!
Ne vous assurez point sur ces tranquilles flots;
La nuit nous garde une tempête.

# CHANT CINQUIÈME.

### LE PADISCHAH. 35

I.

Entre les souverains soumis à son empire,
Celui que de plus près le despotisme inspire,
Qui règne, de son cœur l'esclave favori,
Qu'il nomme son lion, et son tigre chéri,
L'empereur basané des hordes musulmanes,
Sur les monts d'Istamboul, occupé de plaisir,
Au jour accoutumé, loin des regards profanes,
Du jeu puissant de l'arc amusait son loisir. 36
Sa cour l'environnait, son bourreau, son visir, 37
Et ses beaux icoglans, jeune et fratche couronne, 38
Et l'esclave au front noir sous qui l'oda frissonne; 39
Et tous, d'un œil flatteur et d'un front incliné,
Louaient, à chaque trait, l'arc toujours fortuné.

Spectateur à son tour, le despote superbe, Assis au fauteuil d'or étincelant sur l'herbe, Comme un maître clément, confiait à leur main Des traits qui vers le but volaient toujours en vain; Et sa face un moment s'éclairait souriante; Et de sa main paisible il flattait sans dessein Sa barbe aux flots épais, noire, et qui sur son sein Descendait puissamment, parfumée et brillante. 40

H.

A peine on avait vu trente flèches tomber, Et les grands devant lui trente fois se courber, Lorsque, vers l'Okmeidan, sur cette haute plaine Où d'un marbre arrondi les piliers éclatants Disent en lettres d'or l'adresse des sultans, Tout à coup un Tartare au coursier hors d'haleine Vient du septentrion : « Sultan victorieux,

En frémissant je tombe sous tes yeux; Ombre de Dieu, j'adore ta lumière, Et de tes pas je baise la poussière. J'apporte un trait qui va percer ton cœur : Un Iskander (\*) vers les plaines moldaves Mène au combat les raïas tes esclaves, Et des élus l'infidèle est vainqueur. »

Le Padischah balance une tête incrédule, Qu'imite autour de lui la foule qui l'adule;

(a) Alexandre Ipsylanty. Iskander, nom d'Alexandre chez les orientaux.

Et, s'armant d'un dédain froid et silencieux, L'arc à la main, s'apprète à poursuivre ses jeux. La flèche sur la corde était remise à peine, Lorsqu'un second Tartare au coursier hors d'haleine Accourt de l'occident : « Glorieux empereur,

A tes genoux j'accours avec terreur.

Vers le couchant j'entends gronder la terre.

Roum et Moreh (a) combattent tes agas.

La croix a lui: parle, et le cimeterre

Court à ta voix dévorer les raïas. »

Le sultan a souri. De sa cour incertaine
Le cercle l'observait : et voilà que vers eux,
Au bout de l'horizon s'élevant tout poudreux,
Un troisième Tartare au coursier hors d'haleine
S'élance du midi : « Souverain des deux mers,
Vers le Boghaz (b), du haut des Dardanelles

On vient de voir flottantes dans les airs

De tes raïas les voiles criminelles.

De la mer Blanche (°) ils inondent les eaux :

Tous les écueils essaiment de vaisseaux.

Le sultan, dont le front un moment se colore. Alors remet son arc aux mains de son visir; Mais quel étonnement semble tous les saisir Quand ils ont aperçu du côté de l'aurore Ce coursier hors d'haleine et ce Tartare encore :

- (\*) La Romélie et la Morée.
- (b) Détroit de Constantinople.
- (c) La Méditerranée.

« L'Orient s'arme, à l'Occident pareil : La Perse, au cri jeté par la Morée, Contre la paix de la Porte sacrée Vient de lever l'étendard du Soleil. »

— « Misérables! » s'écrie, emporté de menace, Le visir frémissant, qui du sombre empereur Élève et presse l'arc d'une main en fureur : « Qui peut à tes raïas inspirer tant d'audace? » Et son œil vers le Nord se tourne avec terreur : « Périssent les chrétiens! que sans pitié, sans grâce, Ils tombent devant toi, comme l'aigle qui passe. » Et plus prompt que sa flèche, un aigle du Balkan, 41 Des airs qu'il traversait tombe au pied du sultan.

Mais lui, sans s'émouvoir, ordonne qu'on amène Son coursier au frein d'or, qu'un esclave promène. Tous, courbés en long rang, ont vu le mirahor (\*) Au pied impérial offrir l'étrier d'or; Et muets ont suivi leur maître vers Byzance. Sur son brillant coursier, calme et pâle, il s'avance. Près d'entrer au sérail, d'un air incurieux Jetant comme au hasard son regard sérieux, Il n'a vu qu'une tête à la porte placée, Une seule; il y rêve au fond de sa pensée; La porte d'or l'a vu rentrer silencieux, 42 Et l'ombre du sérail le voile à tous les yeux.

<sup>(</sup>a) Grand écuyer.

#### HI.

Durant six jours entiers, de silence sinistres, Il demeure impassible; et ses pâles ministres
Se demandaient entre eux: Quel sera son plaisir?
On dit que le septième était encor dans l'ombre
Quand, du haut du divan, sa voix tranquille et sombre
Laissa tomber ces mots, que la main du visir
Sur le papier fatal s'empressa de saisir:

« Les Grecs sont désormais retranchés de la terre. Que quatre cents coursiers, jour et nuit sans repos, Portent à mes pachas le firman de colère. Véhib de la mer Blanche effacera Chios: Jousouf dans la Morée, Omer en Albanie, Mahmoud à Salonique, Osman à Cydonie, Frapperont; et le sang rougira tous les flots. Drama, s'il n'a soumis cette folle tempête, A la porte humayoum apportera sa tête: Ismaël prend sa place, et commande à son tour : Au combat la victoire, ou la mort au retour. Ali, dans tous leurs ports hâte-toi de descendre. Oue sous toi Spetzia sombre avec ses vaisseaux. Mets en poudre Ipsara, sème-la sur les eaux, Et d'Hydra calcinée apporte-moi la cendre. 43 Quand partiront trois coups de la tour du canal, Que j'entende aussitôt les princes du Fanal Et leurs prêtres trompeurs livrés au cimeterre. Dicu règne dans le ciel, le sultan sur la terre. »

Du cachet de l'empire il a scellé ces mots : Et quatre cents coursiers, jour et nuit sans repos, Portent à ses pachas le firman de colère.

#### IV.

Dans Istamboul une vaste stupeur, Au premier bruit semé, soudain s'est étendue. La peur vole, et partout communique la peur, Peste qui d'âme en âme est sitôt répandue! Les Franks se sont d'abord dans Péra renfermés; Les Juifs, aux yeux d'Omar coupables de richesse, Tremblent pour leurs trésors plus que leur vie aimés; Les Grecs, pour leurs enfants, de crainte inanimés, Sentent déjà la mort qui les cherche et les presse. D'épouvantables cris et des soldats armés Errent de rue en rue; et chaque toit ignore Si le toit qui le touche est de sang vierge encore. De vieillards et d'enfants et de femmes chargé, Le caïque tremblant traverse le Bosphore; Il fuvait le rivage, et tout à coup l'implore, De son propre poids submergé.

Mais les Turks, à leur tour, quelle terreur les glace!
Voilà que du destin s'accomplit la menace,
Disent-ils. Un derviche a prédit autrefois
Que les Grecs relevés vengeraient leurs injures,
Et que des peuples franks aux blondes chevelures,
Sur les murs d'Istamboul replanteraient la croix:
Les nochers du Bosphore ont vu dans les nuages

Le vaisseau merveilleux, précurseur des naufrages : 14
Les temps sont arrivés! disent toutes les voix.
Chaque iman a soudain couru dans sa mosquée
Intéresser d'Omar la puissance attaquée.
On tremble. Et les bazars sont vides et déserts;
Les cafenets sans nombre en vain restent ouverts;
Les bains où le harem racontait ses mystères,
Sous leurs dòmes muets se taisent solitaires : 45
Le harem n'y va plus. En vain Flamour-alté
De ses tilleuls en fleur étale la beauté,
Et le frais Kandilly l'ombre de ses platanes : 46
Nous ne vous voyons plus, nonchalantes sultanes,
Y respirer, le soir, sur le bord de la mer,
La fraicheur des gazons, des arbres et de l'air.

Allah! dit en tremblant la jeune musulmane,
 Me faudra-t-il subir, sous un vainqueur profane,
 Des femmes d'Occident la folle liberté, 47
 Et de ma bouche à tous montrer la nudité!
 Moi, du harem sacré je perdrais la demeure! »
 Ainsi pour son harem la jeune fille pleure,
 Tandis que le vieillard, voisin du dernier jour,
 Tremble comme elle, hélas! pour un autre séjour! 48
 Et l'effroi prévoyant dont son âme est saisie
 Prescrit pour sa dépouille à la rive d'Asie,
 Au delà du Bosphore, un asile nouveau,
 Afin qu'au moins sa mort, aux conquérants soustraite,
 Puisse à Chrysopolis, sous l'ombre du prophète,
 Dormir, certaine d'un tombeau.

# CHANT SIXIÈME.

## LES VALLÉES.

I.

Comment ce peuple que naguère
J'ai cru voir, sans désir, sans force, sans vertu,
Sous les fers musulmans en silence abattu,
Élève-t-il un cri de menace et de guerre?
Au sein d'un tel repos si semblable au trépas,
D'où lui naît ce pouvoir qu'il ne soupçonnait pas?

Grèce, alors que tu te réveilles,
Chercherai-je si loin quel pouvoir si puissant
Soulève tout à coup ton peuple frémissant?
Et demanderai-je aux abeilles
Pourquoi, dès mars en fleur, échappant au sommeil.
Le Céphise les voit sur ses eaux murmurantes,

De l'Hymette accourir si follement errantes, Et si vives sous le soleil?

C'est le printemps qui se révèle
Dans cette existence nouvelle
Dont elles ignorent l'auteur;
Et c'est la liberté qui, puissante et féconde,
Aux Grecs, frappés soudain du feu générateur,
Fait sentir sa saison qui brille sur le monde,
Des siècles rajeunis printemps réparateur.

Le despotisme enfin combat contre lui-même.

Le peuple, las d'un joug extrême.

Soulève un jour son front tombé.

L'arc, pressé d'une main peu sage,

Se redresse et frappe au visage

Le maître qui l'a trop courbé.

Le désespoir qui croît s'élève à la menace;

La haine a son courage, et la peur son audace.

Pensait-on, en voyant l'Archipel calme et doux
En silence porter ce vaisseau d'île en île, 49
Que l'Archipel toujours fût un lac immobile,
Ou n'eût qu'un vent sans force, une onde sans courroux?
Le colosse flottant s'admire en sa conquête;
Et, dans le bel azur plongeant ses flancs d'airain,
Sur les flots qu'il écrase il marche en souverain.
Fier du pavillon rouge éclatant sur sa tête;
Mais, si le vent un soir sort du golfe d'Argos.
Il peut, devant Hydra, s'entendre avec les flots;
Et malheur au vaisseau, le jour de la tempête!

H.

Elle approche! elle vient! l'éclair en est jeté. Vers Drajakan, un cri, par Scyllen répété, <sup>50</sup> Frappe les Grecs de joie et les Turks d'épouvante. C'est toi qui lui réponds, du haut de l'Érymanthe, Sainte Religion, sœur de la Liberté! <sup>81</sup>

J'ai vu, j'ai vu ces deux sœurs immortelles, Qui d'un peuple innocent ont écouté les pleurs, Paraître, et faire au ciel, avec leurs blanches ailes, Briller, l'une sa croix, l'autre ses trois couleurs. 52 Elles mêlent dans l'air leurs célestes emblèmes, Et voilà qu'un drapeau formé dans les cieux mêmes Est tombé sur la terre, aussitôt toute en fleurs. Je les vois maintenant, ces saintes alliées, Qui se donnent la main, et, d'un front souriant, Ont fait signe à la Grèce et montré l'Orient;

> Et, l'une sur l'autre appuyées, Pour toujours réconciliées, Reprennent leur vol mutuel: Comme au temps de leur premier âge, Quand le Dieu qui hait l'esclavage Les a fait descendre du ciel. <sup>53</sup>

Les tyrans à ce Dieu doublement infidèles, Qui tenaient sous leurs lois un beau peuple avili, De l'immense éclat ont pâli, Et déjà, fugitifs, cherchent leurs citadelles; Déjà de leurs pyrgos s'échappent les agas <sup>54</sup> Vers Coron et Nauplie et Corinthe et Patras, Oui bientôt à leur tour les chasseront loin d'elles.

#### .HI.

Quel premier général, en montrant le chemin, D'un pas libérateur marche à la renommée, Et vers Patras conduit cette soudaine armée, La mitre sur la tête et le glaive à la main? Gloire, fils éloquent des pâtres du Ménale! Germanos a quitté la chaire épiscopale, Il a du haut des monts fait descendre sa voix; Et, levés au signal de sa main pastorale, Les Grecs, en le suivant, suivent encor la croix.

Oh! quelle multitude accourt à son passage, Le grossit de ses flots et couvre avec ravage Tous les sentiers des champs, des collin s, des bois, Comme mille torrents qui, par un jour d'orage, Vers le fleuve qui passe accourent à la fois!

Laissant leurs vertes kabylées, \*5
Les pâtres descendent des monts,
Armés, sous leur casque de joncs,
De bàtons d'Arcadie aux têtes recourbées.
L'Érymanthe est en foule accouru le premier :
Le Pholoë descend, le Lycée à sa suite,
Le Ménale se précipite,
A l'appel de son fils entraîné tout entier. 56

Chaque village s'arme, et chaque monastère : Méga-Spiléon marche auprès de Péristère; <sup>57</sup>

Clitor quitte son beau vallon; Vanina, l'ombre diaphane Qu'étend la feuille du platane Sur l'eau limpide du Ladon.

La flûte aux deux tuyaux les précède et les guide ; Et le chien au poil noir, joyeux et menaçant, De rocher en rocher les suit en bondissant. 56 Adieu, riches troupeaux! adieu, moissons d'Élide! L'Alphée et tous ses flots se soulèvent : quel cri Sous ses larges sapins fait trembler Londari? Sept frères ont surpris la forte Karitène. Riche Kalavrita, tu tombes à ton tour! Tes minarets brûlés ont déjà sans retour De l'aspect du croissant affranchi le Cyllène. « Victoire! » et l'horizon montre en hâte fuyants De pâles cavaliers sous leurs armes brillants. « Victoire! » et Vostitza devant ces voix lointaines Voit son peuple en turban s'enfuir le long des mers. Et dans ses murs, soudain étonnés et déserts, N'entend plus que le bruit qui tombe des fontaines.

Poursuivez. Du Vòda franchissez les détours.

Voilà Patras! voilà ses infidèles tours,

Où flotte un drapeau rouge, où les croissants rayonnent!

D'armes et de turbans les créneaux se couronnent;

Au-dessus, voyez-vous s'assembler les vautours?

« A l'assaut! à l'assaut! » on s'élance en furie:

« A genoux! à genoux! » on se prosterne, on prie;

Du coursier descendu, l'archevêque guerrier

Sur l'autel de gazon, à l'ombre d'un laurier, Invite à ce combat le Dieu de la patrie; Soudain par la prière au carnage exalté, Le peuple se relève, et plus terrible il crie: « A l'assaut! à l'assaut! la croix! la liberté! »

#### IV.

Est-ce leur voix qu'ici l'écho répète?
Ou, du midi, par le vent apporté,
Un cri pareil, qu'au loin d'autres voix ont jeté,
Monte-t-il de l'Ithome? ou naît-il du Taygète?
De tous deux à la fois. Oui, d'Épaminondas <sup>59</sup>
Les enfants à l'œil noir ont quitté la faucille;
Le bord du Pamisus d'armes au loin scintille;
Ceux que j'ai vus bergers, je les revois soldats.
Et voici les vainqueurs de Bardouni brûlée
Qui, vers Tripolitza par Constance entraînés, <sup>60</sup>
Suivent de l'Eurotas la charmante vallée,
Et contre le soleil de Sparte et d'Amyclée
Se sont de lauriers-rose en passant couronnés.
Près du fleuve, les fils d'Armyros et du Magne
Marchent, et leurs fusils, s'essayant vers les cieux

Appellent de leurs coups joyeux Ceux qui passent sur la montagne: 61 Plus d'un voit près de lui su robuste compagne. Qui suspend à son dos, sans peur de l'ennemi, Comme dans un hamac, son enfant endormi.

Tandis qu'au pied du Pinde, ô visir de Morée. De l'ours de Tébélen tu poursuis la curée, 62 De ton propre repaire as-tu prévu le sort ? Vois-tu les femmes même, à leurs époux mêlées, Sur ces roides sentiers, d'un héroïque effort, Traîner avec fureur, aux canons attelées, Contre Tripolitza le tonnerre et la mort ?

V.

Vois-tu ceux-là qui, menaçant Corinthe,
Montent vers les dervends, dont les gardes ont fui,
Et qu'entre ces sapins où brille la croix sainte,
Le diacre Dikaïos mène en foule après lui?
Leur clameur, qu'à Trézène Égine a répétée,
Du mont Géranien remplit le long sentier:
Ce sont les moissonneurs d'Athène et de Platéc,
C'est Thèbes, Éleusis, Mégare, et l'Isthme entier,
Armés de faux, de pieux, de lances de cormier,
De fusils, trop longtemps à leur rouille fidèles,
Qui, de repos usés, vieux avant la saison,
Seulement de Mégare, au temps de la moisson,

Épouvantaient les tourterelles. 63 Leurs balles maintenant aux Turks seront mortelles; J'en crois ces cris, j'en crois même cette chanson:

« Gloire à la croix! viens, sainte Panagie, Ton enfant dans les bras, regarder nos travaux! Demain toute la plaine au loin sera rougie, Comme un champ semé de pavots.

« Si Thébe est lente, et tardive sa terre, 64 Ses blés en sont plus beaux, ses épis plus nombreux. Gloire à la croix! allons, humectant la poussière, « Rafraîchir notre été poudreux.

« Du mois fécond avançons les rosées, Afin qu'à la moisson de Thèbe et d'Éleusis Nous rapportions bientôt nos faux, mieux aiguisées, Teintes du sang des Osmanlis. »

Ainsi du long sentier qui monte et qui serpente
Sous leurs pieds gravissants ils ont vaincu la pente,
Et, du haut des dervends, leurs menaçantes voix
Et leurs joyeux regards descendent à la fois
Sur le golfe d'Athène et la mer de Lépante.
Corinthe en a frémi. Ses cyprès les ont vus
Accourir tout d'un coup, en torrents imprévus.
Son rocher crénelé ne sait pas la défendre.
Ses cyprès sont en feu, son sérail est en cendre:
Et vers Tripolitza fuit son bey souverain.
Riche et beau Kiamil, tu fuis! hélas, en vain. 65
Je voudrais, si je dois en croire mon présage,
N'avoir jamais connu ta voix ni ton visage,
Ni dans ton beau palais, qui s'éteint consumé,
Bu de tes coupes d'or le moka parfumé.

#### VI.

Au cri victorieux de Thèbe et de l'Attique La victoire répond des rochers de Daulis. Viennent-ils de l'Œta, ces fiers armatolis <sup>66</sup> Aux rouges brodequins, à la blanche tunique, Sous leur manteau velu guerriers de forme antique? Diacos leur a dit: Allons, nobles enfants! Et Diacos, grossi de leur troupe hardie, Du Parnasse neigeux roulant sur Livadie, Jusques à Karistos a vu fuir les turbans.

# CHANT SEPTIÈME.

### LES MONTAGNES.

I.

Lorsque la mer noircit, qu'au ciel tonne un orage, Ou'éveillant en sursaut tous les monts assoupis. Sur le Pinde ou l'Athos, qu'il secoue avec rage, Le vent courbe les bois comme des flots d'épis. Soudain, surpris en mer, le timide caïque Fuit à Corcyre, ou rentre au golfe Thermaïque; Tous les oiseaux craintifs, sous les feuilles tapis, Frissonnent; mais alors les aigles sont en fête; Mais, semblables entre eux à ces hardis vaisseaux Qu'au large on voit, du port, balancés sur les eaux, Comme en leur élément bondir dans la tempête, Tous les braves oiseaux, tous les kleftes des airs, Excités par l'écho des tonnerres qui grondent, Sur les rocs à grands cris s'appellent, se répondent, Descendent dans le vent, montent dans les éclairs, Et, gais de la tempête, aux terreurs qu'elle envoie,

Aux coups dont les chakals, féroces et tremblants, S'épouvantent en troupe, au fond des bois, hurlants, Ils lançent le défi de leur sauvage joie.

Tels les fiers montagnards à l'orage guerrier Volent; telle aux rochers, remparts de Livadie, Soudain leur foule accourt, du péril enhardie; Tel du Magne a paru le puissant épervier. (\*) Sa voix va, sur les bords de la fertile Zante, Réveiller le vieil aigle endormi près des flots, (b) Qui déjà vole et plane au sommet d'Olénos; Et l'autre aigle qui porte un nom connu du Xanthe, (c) D'Ithaque a fait crier trois fois tous les échos. Le voilà sur J'Œta. D'heure en heure agrandie, La guerre et sa nouvelle, en rapide incendie, De sommets en sommets gagne, monte, s'étend; Agrapha la reçoit, le Tomaros l'entend, La prolonge à son tour; et ses échos sonores En frappent de Souli les plus hauts météores. (d) Et vous y répondez, vous, monts de Botzaris, Vous, rochers protecteurs des secrets liméris, (°) Vous, nuageux vallons, où le fils de l'Épire, Sur les hauteurs du Pinde, avec fierté respire, Où les Kleftes sont rois, où, comme eux sans repos, Les patients bergers, toujours prêts aux alarmes,

<sup>(\*)</sup> Petro-bey. — (b) Colocotroni. — (c) Odyssée. Voyez note 67.

<sup>(</sup>d) On donne ce nom, en Thessalie et en Épire, à des montagnes ou plutôt des rochers de forme très-particulière, et qui de loin ressemblent à de gigantesques obélisques grossièrement taillés. (Voyez note 68.)

<sup>(°)</sup> Liméris, postes ou stations de kleftes.

Conduisent tout armés les paisibles troupeaux, Et dorment sous le ciel sans déposer leurs armes.

II.

Le pallikar, à ce bruit entendu,
Quitte en sursaut la couche de ramée,
Où sur le roc à l'ombre il dormait étendu.
Déjà son fusil brille à son dos suspendu:
'Il met trois sequins d'or dans sa ceinture armée,
Et le voilà qui marche! et pour la Grèce il part.
Le voilà qui, léger, de montagne en montagne
Chemine bondissant tel qu'un beau léopard,

Et sa chanson dans les airs l'accompagne;

« Adieu, forêts, collines et vallons! »

Et sa voix se prolonge, et la roche frappée
L'imite, et la renvoie à l'oreille trompée,
Qui, d'échos en échos entend : « Allons! allons! »
Lui-même écoute et rit, et descend vers la plaine;
Et sa voix se prolonge... autant que son haleine :

Éhohé! ha! Ali-Pacha! (\*)

(a) Le refrain donné à cette chanson est un cri cadencé que l'Albanais prolonge en effet sur les montagnes, en imitant à la fin la voix de quelqu'un qui, à force de crier, perdrait la respiration: Ali-Pacha... ha. Dans Éhohé on reconnaîtra, si l'on veut, le cri antique d'Évohé. Ce cri, et surtout celui d'Ali-Pacha dans la bouche d'un Albanais qui va défendre la liberté, peut sembler plus caractéristique qu'un autre refrain plus noble et plus poétique qu'il eût été facile d'y substituer. Au reste, si l'on ne trouve pas qu'il prête à la chanson quelque vérité locale, on peut le supprimer; il est en dehors des couplets.

" J'ai, près du lac, entendu des oiseaux
Se dire : Il pleut du sang, et la Morée est noire.
Quatre vautours, qui passaient sur les eaux,
A l'aigle blanc buvant dans les roseaux
Criaient : Viens-tu? c'est du sang qu'il faut boire.
Éhohé! ha!
Ali-Pacha!

a Ali-Pacha, par Khourchid assiégé,
Dans son château du Lac est prisonnier de guerre.
Entre chakals le meurtre est engagé.
Le pallikar, sur leurs petits vengé,
En l'enfumant fait hurler leur tanière.
Éhohé! ha!
Ali-Pacha!

« — Prenez, enfants, et servez le visir,
Dit la bombe envoyée au camp du Météore : (\*)
Et, pleine d'or, elle en offre à choisir.
— Non. Pour combattre et vivre à mon loisir,
Tripolitza m'en promet plus encore.

Éhohé! ha! Ali-Pacha!

« Roulez, torrents! je frissonne enchanté. Que le tonnerre est doux, et que la guerre est belle!

(a) Le camp des Souliotes. Ali-Pacha assiégé y fit jeter un jour une bombe qui renfermait six mille sequins et un billet de sa main, par lequel il les pressait de revenir à son alliance et d'abandonner le sérasquier.

i

Que du mousquet la subite clarté

Me plait, semblable à l'insecte d'été

Qui porte, au soir, un éclair sous son aile!

Éhohé! ha!

Ali-Pacha!

« J'ai, pour lier les enfants des pachas,
De ma corde de laine entouré ma ceinture;
J'emmènerai les plus riches agas,
Et l'odalisque aux plus brûlants appas :
Mon beau vautour, le reste est ta pâture!
Éhohé! ha!
Ali-Pacha!

« Que, lorsqu'en pleurs leurs belles Éminés Enivreront ma coupe, en mes bras prisonnières, A la charrue, en buffles, enchaînés, Par nos enfants les Turks aiguillonnés, • De l'Achéron labourent les rizières. (a) Éhohé! ha!

« Je reviendrai près du nid d'épervier Gravir, et de l'ermite enrichir la chapelle. Au précipice est pendu son sentier : Le brave seul y peut aller prier.

(a) L'Achéron est la rivière de Souli, maintenant le Glykis ou Fleuve Noir. Un pacha prisonnier fut envoyé avec d'autres Turks à Souli pour travailler aux champs sous la surveillance des femmes. (Voyez note 69.)

La foudre tonne? il prie à côté d'elle. Éhohé! ha! Ali-Pacha! »

Tel des monts l'Albanais suit le sentier penchant : Et, s'enivrant des cris que lui-même il exhale, Du pistolet joyeux il fait siffler la balle, Et leste, il continue à chanter en marchant.

Mille autres, que le Nord soudain vient de répandre, Se hâtent, comme lui d'or et d'honneur jaloux; Des monts de tous côtés je les entends descendre, Et leurs plaques d'argent sonnent sur leurs genoux.

Viens, pallikar! viens, homme noble et brave.
Qu'importe ici que dans ton libre chant,
Par habitude, hélas! non par penchant,
A ton insu se mêle un cri d'esclave!
Bientôt, au jour nouveau sur la Grèce jeté,
Du klefte et des pachas tu perdras la mémoire.
Dès que d'une patrie il connaît la beauté,
Le brave apprend bientôt la véritable gloire,
La véritable liberté.

Et polir des mœurs plus sauvages.

#### III.

Vers les monts un moment j'ai détourné les yeux; Et déjà des combats ont illustré les plaines; Déjà je puis, ô Grecs, vous saluer hellènes; Hellènes, mes héros, je vous rends vos aïeux : Vous les avez conquis. Comme une veuve fière, Qui, par d'indignes fils frappée en son orgueil, Déguisait sa noblesse, et, sous un nom vulgaire, Dans l'ombre et le secret traînait des jours de deuil, Maintenant que ses fils sentent leur origine, La Grèce, relevée a repris son vraî nom; Chaque lieu, fier du sien, en pare sa ruine: Coulouri dit: C'est moi qu'on nomme Salamine: Còcla: Je suis Platée! et Vrana: Marathon!
Noms sacrés! pleins encor d'héroïques prestiges!
Comme des troncs vieillis poussent de jeunes tiges,

Plusieurs ont d'un récent éclat
Ravivé leur ancienne gloire;
Daulis rajeunit d'un combat,
Et Marathon d'une victoire. 70

D'autres, obscurs encor, s'ennobliront comme eux : Hydra, simple rocher, sans titres sous les cieux, Va bientôt en donner à plus d'un promontoire. Et, dans tout l'Archipel imprimant son histoire, Sur ses flots affranchis se créer des aïeux. Fontana, Valtetzi, Klégna, sont prêts à naître; Karpenitzé conçoit un trépas immortel, 71 Et médite un tombeau sacré comme un autel : Léonidas lui-même en est jaloux peut-être.

Déjà de toutes parts les Hellènes nouveaux
Auprès des noms fameux placent des noms rivaux:
Ils accourent en foule, et viennent de leur glaive
S'inscrire au monument que la Grèce relève.
Les voilà! des héros voilà les dignes fils!
Botzaris, les Trois-Cents ont cru revoir leur guide.
Vieux Colocotroni, beau Mavro-Michalis,
Odyssée à l'œil d'aigle, au vol aussi rapide,
Tzavella, Nicétas, Mitzos, race intrépide,
Vous venez, car j'ai vu pâlir les Osmanlis.
J'ai vu sur l'Archipel fuir une flotte immense:
Serait-ce, ô Canaris, ton brûlot qui s'avance?

#### 1 V.

Quels sujets, immortel Byron, Ils préparent en foule à ta muse inspirée! Chante la Grèce, ò toi, qui l'as si bien pleurée. Es-tu prêt à saisir l'héroïque clairon? Il est prêt à bien plus. Dans la belle épopée Il vient prendre sa place, en autre d'Ercilla; Sur la mer où vainquit Cervantes, le voilà,

Dans sa barque en guerre équipée, Apportant ses trésors, sa lyre, et son épée : Et vers Missolonghi je le vois accourir, O liberté! sur toi rassemblant les tendresses Qu'a reprises son cœur à toutes ses maîtresses, Pour combattre, et chanter, et peut-être mourir!

Ah! d'orgueil mon âme est saisie! Triomphe, noble Poésie!

Triomphe, apprends à l'univers

Ce que peuvent tes saintes flammes,

Et que, filles des mêmes âmes,

Les belles actions sont les sœurs des beaux vers.

#### V. .

Mais, où suis-je entraîné! j'avais cru voir la Grèce, Déjà de ses enfants écoutant les exploits, De son joyeux soleil partager l'allégresse, Assise, couronnée, à l'ombre de la croix!

Hélas! la joie en est lointaine.

L'aube naît: le combat à peine est commencé:

Combien avant midi de sang sera versé!

Que l'heure du repos semble encore incertaine!

Que devient ce triomphe, un instant vu si près?

Que de longs mois peut-être avant qu'il ne t'obtienne,

O croix, sur la mosquée, au-dessus des cyprès,

La place, si longtemps la tienne; Et qu'enfin la cloche chrétienne Ait fait taire, le soir, le chant des minarets. 72

L'Ottoman fuit, frappé d'une alarme subite; Il fuit, mais peut demain, de cet effroi remis, Du haut de ses remparts compter ses ennemis, Et venir aux vainqueurs faire expier sa fuite. Istamboul va bientôt sortir de sa stupeur, Terrible de sa rage et même de sa peur. Et lorsqu'elle armera de contrée en contrée, Lorsque, de Top-hana dans l'Archipel entrée, La flotte, transportant l'Orient sur les eaux,

Ira d'Alexandrie appeler les vaisseaux,
Qui verseront l'Afrique aux plaines de Morée,
Les Grecs soutiendront-ils ces flots lancés contre eux,
Ces flots toujours croissants, pleins de force et de rage,
Qui viendront les presser, les battre, aussi nombreux
Que ceux dont l'Archipel presse et bat leur rivage!
Et qui? des laboureurs? des femmes? des bergers?
Des prêtres? faible armée en de pareils dangers?
Les kleftes? braves cœurs! mais, esprits versatiles,
Sont-ils assez unis pour être assez utiles!
Ou Fabvier, un Français, prêt à mourir pour eux? 73
Secours certes puissant! mais surtout généreux.

Peuples, sauvez un peuple indigne d'esclavage, Qu'en un péril trop vaste a jeté son courage. Le laisseriez-vous seul contre tant de bourreaux? Sans union, hélas! depuis qu'il est sans maître; Sans armes, sans trésors. Où sont ses arsenaux? A-t-il du fer? du plomb? des mousquets? du salpêtre? Du pain même? Sa cause est la vôtre peut-être. La vôtre, qu'ai-je dit? l'humanité, la croix, Comme des nations c'est la cause des rois.

O rois, tout l'Orient chez les Grees va descendre:
Je sais vos noms, Louis, François, George, Alexandre,
Guillaume! et les proclame, afin que l'avenir
Pour la honte ou la gloire en garde souvenir.
Malheur! si, les yeux secs en voyant tant de larmes,
Vous comprimez l'Europe, et ses vœux et ses armes;
Malheur! si, de la Grèce espoir perfide ét vain,
Le jour qui la voit libre était sans lendemain.

#### VI.

Mais il est dans le ciel, il est dans le courage,
Il est dans tout un peuple armé de désespoir
Des forces que lui-même il ne saurait prévoir.
Il serait beau que seul il sortit d'esclavage,
Et du peuple empesté nettoyât son rivage!
Ah! parmi tant de flots, dût-il même échouer,
Il peut-être encor beau qu'il périsse : la gloire
Couronne le malheur qu'on lui fait avouer :
Le prix n'est pas toujours gagné par la victoire.
Souvent des chars vaincus ont partagé les chants
Qu'offraient aux chars heureux les lyres de l'Alphée.
Platée et Marathon, n'est-ce que dans vos champs
Que la gloire a mis son trophée?

Quand Philippe, à la Grèce autrefois si fatal, L'eut fait enfin tomber, mourante de sa lutte, Chéronée! en ta plaine un lion colossal Fut élevé par elle en l'honneur de sa chute, A ses héros vaincus monument triomphal. La pierre encore, autour de son antique place, <sup>74</sup> Fait palpiter le cœur de l'étranger qui passe. Eh bien! d'un noble effort par un peuple entrepris, Un semblable trophée, est-ce un indigne prix? Serait-ce peu qu'enfin, d'une belle journée, La Grèce pût venger cinq siècles de mépris,

Et, retombant mais couronnée, Voir le lion de Chéronée, Colosse dispersé, rassembler ses débris!

# CHANT HUITIÈME.

## LE DÉPART DE LA FLOTTE.

I.

Comme au temps de l'antique guerre Qui, chantée un jour par Homère, Dure encor dans ses chants, d'âge en âge nouveaux; Comme à l'heure où, soudain de vengeance saisie, La Grèce s'embarquant vogua contre l'Asie, Les îles de la Grèce assemblent leurs vaisseaux. La flotte a levé l'ancre, innombrable de voiles Comme la mer de flots, comme la nuit d'étoiles.

Hydra sur l'Archipel tout entière a monté.

Entendez-vous la clameur qu'elle envoie?

Elle s'avance et mêle aux cris de liberté

Des chants d'orgueil, d'espérance et de joie :

« Hydra vogue, la riche Hydra,
Sur la mer escortée en reine
Par les dauphins de Typarène
Et les alcyons d'Ipsara.
Iles, pressez-vous autour d'elle,
Cyclades, c'est vous qu'elle appelle:
Venez, mes sœurs, je vous attends,
Tyne, Andros, Mycone, il est temps.
Chios nous demeure infidèle,
Mais l'absence d'une hirondelle
Ne fait pas manquer le printemps.

« Hydra brille comme l'étoile
Qui la première ouvre le jour.

Hydra n'a point d'ombrage en son brûlant séjour
Mais elle s'assied libre à l'ombre de sa voile.

Hydra donne à ses fils les vagues pour berceaux,

Pour jeux et pour plaisirs l'écume et les cordages,

Pour école la mer, pour maîtres les orages.

Hydra n'a point de champs, mais elle a des vaisseaux,

Ses laboureurs sont sur les eaux.

Et c'est la mer qu'elle sillonne.

Ni pampre ni raisin ne rit dans sa couronne.

Mais son sabre connaît où croissent les plus beaux.

Aux armes! hâtez-vous, afin qu'avant l'automne

Dans la Mysie elle moissonne,

Et de Cypre en chantant vendange les coteaux.

Liberté! liberté! que, des rocs de Cythère
 A la plaine où fut Ilion,
 Les îles, les cieux et la terre

Répètent le cri d'union.

Liberté! suivez tous le drapeau qu'elle arbore,
Suivez tous la croix tricolore,
Où brillent ces mots triomphants
Que disait Sparte à ses enfants,

Et que, du haut des mâts, Hydra leur crie encore.»

Et de tous les vaisseaux les canons et les voix Du départ solennel proclamaient l'allégresse; Et debout, escorté des chefs et de la croix, Sur la première poupe, au bruit de leur ivresse, Le saint archimandrite aux cheveux blanchissants Bénissait, de sa main qui répandait l'encens, Les vaisseaux, et la mer, et le ciel de la Grèce.

II.

Et toujours ils voguaient, et toujours leur fierté S'exhalait dans leurs chants sur l'Archipel limpide, En suivant d'île en île, aux cris de Liberté, Leur navarque et son mât dont la flamme les guide.

Mais est-ce bien lui que je voi?

Mon beau Thémistocle, est-ce toi,

Qui d'Hydra sur ces mers conduis la flotte immense?

Est-ce bien toi qui, le premier,

De marchand devenu guerrier,

Fais du pavillon grec flotter l'indépendance?

C'est lui! J'ai reconnu la hauteur de ses màts Où, la nuit, dormait l'aigle, au milieu des étoiles; <sup>75</sup> Ses vergues, ses huniers, ses étages de voiles

Qui, sur le bleu du ciel, imitaient les frimas; 76 C'est sa poupe! et voilà, si mon œil est fidèle, Sur le pont, Tombasis, qui m'aperçoit soudain, Armé du casque antique où la croix étincelle, Et qui, l'œil radieux, me fait signe et m'appelle Du bâton amiral qui brille dans sa main. Oui, c'est le Thémistocle! et ce n'est pas en vain Que ma muse avait dit : Sa gloire sera belle!

Viens, ma muse, viens le revoir Ce beau vaisseau dont tu fus amoureuse, Ce compagnon de vie aventureuse, Que, chaque jour, tu contemplais réveuse, Des étoiles de l'aube aux étoiles du soir. Viens, ma muse, viens le revoir. Il doit te plaire, embelli par les armes! Ouand de tes yeux, fascinés de ses charmes, Tu prolongeais l'adieu mouillé de larmes, Qu'un tel jour était loin, même de notre espoir!

#### III.

Viens, ma muse, viens le revoir.

Tombasis a vers nous fait voguer son vole: Salut, ma Néréide. Oui, c'est nous, Tombasis. l'ai foulé le tillac : vers chaque lieu je vole : Le même timonnier, près de la barre assis, Tient encor ses regards fixés sur la boussole! Les mêmes matelots, au poste habituel, Les veux encor levés vers les mâts et le ciel!

Parmi les compagnons d'un long et beau voyage,
Oh! qu'avec joie on se sent revenu!

J'ai, partout où mon œil se porte à mon passage,
A la vergue où, légers, ils courent le pied nu,
Aux voiles, aux huniers, et sur chaque cordage,
De quelque ami reconnu le visage,
Dont le sourire aussi m'a reconnu:
« Eh bien! quand vers ces mers nous voguions de la France,
Et chantions sous le ciel, nous ne soupconnions pas
Que le ciel, écoutant la chanson de Rhigas,
Avait mis l'avenir si près de l'espérance. »
Et tous m'ont répondu d'un signe d'assurance,
Et tous semblent me dire: Il n'est plus de raïas!

Quel éclat sur leur bord, si tranquille naguère, D'un brillant appareil aujourd'hui si chargé! Le Thémistocle entier est radieux de guerre. Des jours que j'ai connus que l'aspect est changé! Ils grondent maintenant pour défendre leurs voiles, Ses canons, qui muets se contentaient alors

Ses canons, qui muets se contentaient alors

De parer les rouges sabords

Et de porter des noms d'étoiles;

De ces boulets vengeurs qu'ils gardent au sultan

Les pyramides menaçantes

Ont remplacé les fleurs que de ses mains puissantes

Arrosait Tombasis autour du cabestan.

De l'éclat des mousquets les deux bords étincellent;

Et ses longs flancs, qu'hier pour l'homme et le coursier

Encombrait Odessa de son grain nourricier,

C'est la poudre et le fer, et le plomb et l'acier,

Et la mort, qu'ils recèlent.

Ma muse, qui fut si longtemps
Compagne de sa destinée,
S'arrête involontaire, et regarde étonnée
Tant d'honneurs si nouveaux autour d'elle éclatants.
Sans cesse elle le considère

Sans cesse elle le considére

De l'œil respectueux ensemble et familier

Dont une jeune sœur, soudain timide et sière,

Pour la première fois voit porter à son frère

L'uniforme, l'épée, et le chapeau guerrier.

Sans doute ils ne sont plus, ma muse bien-aimée, Ces jours, lorsqu'avec lui, si libres sous le ciel, Sans heures, nous foulions l'azur de l'Archipel:

Maintenant sa poupe est armée.

Le paisible songe est passé :

La danse romaïque et le luth ont cessé, <sup>77</sup>
Et vos jeux, matelots, vous qui, pleins de courage,

Quand le vent faisait votre ouvrage,
Des vergues à la mer aimiez à vous plonger;
Et ceux du jeune enfant qui, dans l'air si léger,
Poursuivait un oiseau de cordage en cordage;
Et nos plaisirs réveurs! les vagues et leur bruit,
Les étoiles, le chant prolongé dans la nuit;

Souvenir qui me trouble encore! Et nous lisions Homère: et dès la blonde aurore. Je sentais, vers la mer l'œil fixé tout le jour. Pour l'eau bleue et profonde un indicible amour.

Et j'écoutais le vent sonore.

Oh! c'était un charme puissant
D'entendre sa présence à la poupe fidèle,
Et de voir le vaisseau, sur l'onde alors glissant,
Fuir et pencher sa voile, ainsi qu'une hirondelle,
Quand rasant l'eau, joyeuse, elle y trempe son aile!
Beau vaisseau! c'en est fait. Mais nos regards encor
De loin, vers les combats contemplant son essor,
Suivront heureux du moins sa fortune nouvelle;
Mais nous verrons sa gloire, et nous en serons fiers;
Mais nous le chanterons, agrandi dans nos vers;
Mais son mât de la lyre ira toucher l'étoile;
Sur l'Archipel entier nous étendrons sa voile;
Je le ferai d'Hydra l'orgueil et les amours,

Parce qu'il plaît à ma mémoire : Heureux d'attacher à sa gloire Le souvenir de mes beaux jours!

V.

Mais soudain, réveillé comme au milieu d'un songe, Qu'aperçois-je? son bord partout semble inquiet. Qu'observe, entre les chefs, le navarque muet Dont l'attentif regard sur la mer se prolonge? L'Ottoman paraît-il? mais ils seraient joyeux. Pourquoi donc sur la mer attachent-ils les yeux?

On voit de .'horizon un navire descendre, Qui porte autour du mât son pavillon roulé. <sup>78</sup> A ce signal de deuil tous les chefs ont tremblé: « Quel est-il ? d'où vient-il ? que doit-il nous apprendre ? » Du tube qui s'allonge ou resserre à leur choix
Le cristal grossissant rapproche la distance;
On regarde, on hésite, on reconnaît la croix:

« C'est un vaisseau d'Hydra! » tous ont dit à la fois.
Cependant au vaisseau qui grandit et s'avance
Tombasis fait parler, quand tous ont fait silence,
Le sonore métal qui porte au loin la voix:

« D'où venez-vous? qu'annonce un signal si funeste?
Le chef qui vous guidait a-t-il fini son sort?
Ou le bord qui vous porte est-il frappé de peste? »

« — Non, la peste du moins n'a pas frappé ce bord;
Le chef qui le guidait du moins le guide au port;
C'est un plus grand malheur que ce deuil manifeste.
Constantinople en sang crie; et, martyr céleste,
Notre saint patriarche est mort. »

Tous se frappent les mains; et, comme sans parole

Se regardant entre eux, au nom du saint pasteur, Ont porté vers leur front le signe rédempteur.

Mais le chébeck approche, arrive; et son yole
Au vaisseau du navarque a bientôt amené
Son chef, que sur le pont tous ont environné:
« Eh bien? » — « Eh bien, des Grecs la race est égorgée.
Constantinople entière est dans le sang plongée.
Le patriarche... Eux-même à tant d'atrocité
Les Turks jamais encor n'avaient prêté d'exemple!
Le jour où l'on chantait le Christ ressuscité,
Les chants finis à peine, à l'aube, le saint temple

Sous son portail a vu dans la main des bourreaux La corde sacrilége, aux lueurs des flambeaux, Saisir le saint vieillard pour l'infâme supplice, Et le suspendre au nœud fatal,
Dans cet habit pontifical
D'où s'exhalait encor l'encens du sacrifice!
Et mort, sur les chemins de son sang tout couverts,
Par ses cheveux blanchis de quatre-vingts hivers,
Les fils vils et hideux du peuple déïcide
L'ont traîné sans honneur dans la fange fétide
Jusqu'à sa tombe, au fond des mers! »

Tous les chefs à la fois ont frémi : leur silence Se maintient cependant, mais non sans violence.

« Tel est l'affreux signal qu'aux bourreaux a donné Le sultan, dont Khalet envenime la rage. 79 Tout le peuple chrétien au glaive est condamné : Des Tartares nombreux, de rivage en rivage, Portent, contre les Grecs, le firman du carnage. En tout lieu désarmés, à Brousse mis aux fers, A Salonique, à Rhode, en Crète leur sang coule; Cydonie est éteinte, et l'Ionie en foule Déjà conte à Samos les maux qu'elle a soufferts. Smyrne, hier même, a vu des Turcomans sans nombre, Leurs haches à la main, pour le meurtre arriver. Cette nuit, vers Chios, le timonier dans l'ombre A cru voir, en passant, des flammes s'élever. Il n'est que la Morée, il n'est que nos trois îles Où contre les poignards il soit de sûrs asiles : Ailleurs le sultan règne, et la mort avec lui. Mais, de Constantinople est-il quelque langage Oui puisse reproduire une fidèle image? Vers Odessa d'abord les plus heureux ont fui,

Le reste meurt: la barque au canal rencontrée
Ne vogue désormais qu'à sa perte assurée:
Fuir la mort ou l'attendre est égal aujourd'hui.
Sans cesse du sérail et du meurtre émissaires,
On entend dans Péra rugir les janissaires.
Avec eux conjurés, le feu, le fer et l'eau
Travaillent sans relâche: il n'est de jour, ni d'heure,
Ni d'instant, où partout on n'égorge, on ne meure;
Et le vaste Bosphore est le commun tombeau.
De la rive d'Europe à la rive d'Asie,
Tout le fleuve est chargé de cadavres flottants,
Qu'il pousse à ses deux bords, et jette palpitants
Aux chiens, de qui la faim d'hommes se rassasie! »

« Mais, préparez vos cœurs, compagnons malheureux; Ce que j'hésite à dire est encor plus affreux.

J'ai vu, lorsque, la nuit, passant près de la flotte,
Je l'aperçus à l'ancre entre les deux châteaux, 80

Soyez hommes! j'ai vu l'espérance hydriote,
Notre jeunesse en fleur, nos compagnons nouveaux,
Nos frères, nos enfants, tous ceux que, cette année.
Sur la flotte en tribut fixait leur destinée, 81

Morts, et tous en long rang, déjà pâles lambeaux,
Pendus sur le Bosphore aux vergues des vaisseaux. »

A ces mots prononcés, la fureur contenue, De degrés en degrés au comble parvenue, Éclate; et tous ensemble, en s'écriant soudain, Les yeux étincelants de pleurs et de colère, Sur leur ceinture armée ils ont porté la main. Qui n'a pas à venger quelque perte bien chère? 82 Presque tous, des parents; l'un un fils, l'autre un frère.
Celui-là, le front pàle et l'œil fixe, a tout bas
Réprimé sa douleur qu'à l'orgueil il immole;
Ce vieillard à l'écart vient de porter ses pas;
Des pleurs mouillent sa joue : il s'assied sans parole;
Un fils lui reste et le console,
Mais le vieillard ne le voit pas.

#### VI.

Et les chefs cependant, aux crimes du Bosphore, Bien qu'un pareil récit les saisisse d'horreur, En cercle curieux, prêtent l'oreille encore. Il semble que notre àme ait besoin de terreur; Elle suit, entraînée, un penchant qu'elle ignore : Ainsi que quelquefois notre œil épouvanté, Vers un spectacle affreux qu'il fuit et qu'il abhorre, D'un pouvoir invincible est malgré lui porté. « Et comment! » disent-ils, comme si leur pensée Voulait, par d'autres maux cherchant à s'occuper, Distraire le malheur qui vient de la frapper, Ou trop fière, craignait d'en paraître affaissée : « Et comment! tant de Grecs, sous un sort si fatal! Vos propres yeux l'ont vu? quoi! ce vaste carnage? Oue dites-vous encor? ni le sexe, ni l'âge? Khandjéris? Mourousi? les princes du Fanal? Quoi l'affreux chevalet, les osselets, le pal? Quoi! les ongles de fer rougis dans la fournaise? Les saints pasteurs d'Hémus, d'Andrinople et d'Éphèse? Et tant de sang chrétien coule dans l'Atmeidan? Et lui-même aux bourreaux préside le sultan? »

Oui, nos yeux, et non pas des rumeurs incertaines,
 Nos propres yeux, hélas! nous l'ont trop bien appris :
 Et l'Atmeidan en vain, de ses mille fontaines,
 En son cirque romain, par les bourreaux repris,
 Voudrait laver le sang que les chrétiens meurtris

Versent sous les mains africaines.

Et présent, sous le ciel immobile et serein,

Le despotisme est là qui, tel qu'un dieu d'airain,

Tandis que le sang fume, en respire l'hommage,

A l'ombre des cyprès assis, muette image!

Et tous, courbés autour de l'affreux souverain,

Des éventails de plume agités par leur main,

Ils rafratchissent son visage! »

J'écoutais, le regard sur ces tableaux fixé : Tout à coup quelle idée en mon sein a passé!

#### VII.

Comme une mère encor nouvelle Qui voit, devant ses pas, un enfant jeune et beau Tomber sous une roue ou s'engloutir sous l'eau, Frissonne, et songe au sien qu'elle a laissé loin d'elle. Des rives d'Istamboul, vers des pays plus chers, Mon âme, en palpitant, s'envole épouvantée, Et, de ses souvenirs saisie et tourmentée,

A l'entour des limpides mers, Retourne à chaque rive avec regret quittée. J'ai cherché du regard les toits que j'ai connus : Mes hôtes, mes amis, que sont-ils devenus? Au loin j'ai demandé d'une voix inquiète Le couvent que j'aimais, au pied du mont Hymette:

J'ai nommé Chios en tremblant :

Ile charmante! heureuse mère

Des filles aux yeux noirs, au rire étincelant!

A-t-on vu le meurtre sanglant

Empreint sur la fontaine, et la roche d'Homère? \*\*

Smyrne! au bord du Mélès a-t-on versé des pleurs? \*\*

Le sang a-t-il coulé dans la rue enchantée \*\*

Oue de leur nom charmant les roses ont dotée?

Qui sait jusqu'où le meurtre étendra ses fureurs! Du moins l'Hercine est loin, et non sans défenseurs. O c'est là qu'ont d'abord couru mes yeux rapides! O du lac Copaïs les trois aimables sœurs!

Et la plus jeune! aux yeux purs et timides, Au front touchant, de pâleur embelli! Souffrante en souriant sur ses divans splendides! L'Hercine aux belles eaux a deux sources limpides. L'une, de la mémoire, et l'autre, de l'oubli: 86 J'ai bu dans la première; et, sans même y souscrire,

Du doux et triste et ravissant sourire
Mon cœur ému doit s'émouvoir toujours.
Hélas! et moi, j'étais souffrant comme elle.
Long souvenir de deux rapides jours!
Que la pitié dans ses yeux était belle!
Ah! si la main des Turks... Mon Tombasis! accours!
Vole, roi des vaisseaux, à ma voix qui t'appelle,
Va, mon aigle puissant, la prendre sous ton aile,
Et ravir ma colombe à la faim des vautours.

# CHANT NEUVIÈME.

## LE DÉSASTRE DE CHIOS.

I.

ll est une tle, un jour puissante et fortunée, Qui, près de l'Ionie et vers elle tournée, Présente à son soleil un rivage riant, Où le souffle de l'Orient Jette des fleurs toute l'année: Reine de l'Archipel, de fruits d'or couronnée.

On la nommait Chios. Inconnue aux hivers, En long amphithéâtre assise au bord des mers, Sa ville, par Venise et par Gêne embellie, Semblait, de blancs palais mêlés aux cyprès verts, Unir la Grèce et l'Italie. Par son port, son gymnase et ses lois et ses mœurs, Et l'école d'Homère, illustre entre ses sœurs, Des tles du Levant Chios était l'envie, 87
Presque libre au milieu de la Grèce asservie.
Ses fils pour tout tribut comme pour tout travail,
A l'entour, cultivaient ce célèbre lentisque
Qui distille, l'été, pour l'oisive odalisque,
La gomme, heureux secours des ennuis du sérail;
Cependant qu'au milieu d'une éternelle joie
Ses filles, aux yeux noirs, au sourire éclatant,
Dans les vergers fleuris recueillaient en chantant

Les cédrats, le miel et la soie.

Sur les terrasses des palais,
On les voyait, le soir, des brises du rivage
Appelant le parfum et courtisant le frais,
Aux caresses de l'air livrer leur doux visage;
Ou, devant leurs maisons assises, de leurs mains
Effeuiller les œillets, les roses, les jasmins,
Mille fleurs, qui bientôt, en essences choisies,
Allaient, tribut charmant de leurs suaves arts,
De Smyrne et d'Istamboul inonder les bazars

Et parfumer les deux Asies.
Tel était leur destin. Hélas! c'était hier!
Le navire d'Europe, en traversant l'Égée,
De loin croit voir encor d'une rive ombragée
S'avancer des palais balancés par la mer.
Faux mirage! il approche et la terre s'élève :

Qu'aperçoit-il! rien qu'une aride grève, Rien que des bords nus, vides, désolés, Quelques maisons, qui restent dans l'espace Sans toit ni porte, où le jour entre et passe; Des pans noircis, de hauts murs écroulés; Rien de vivant, point de voix; dans la plaine Quelques lambeaux déjà sans forme humaine Pendus encore aux troncs comme eux brûlés; Et sur le bord, nonchalamment tranquilles, Vaine garde d'un peuple endormi sans réveil, Un poste d'Osmanlis qui fument immobiles, Et dont les yatagans reluisent au soleil.

H.

Chios! pour ce désastre est-il assez de larmes!
Oh! qu'ont fait tes enfants! Oh! pour quel avenir
Aux Grecs libérateurs ont-ils craint de s'unir?
Et contents de calmer de perfides alarmes,
Crédules, aux pachas ont-ils livré leurs armes!

Suis-je trompé, comme alors que sans voix Je veux crier dans quelque horrible rève? Est-ce Chios que sous mes yeux je vois, Reste du feu, du pillage et du glaive, Cité, désert et sépulcre à la fois ? Oh! tout entier sous cette tombe immense, Oue son peuple l'emplit d'un effrayant silence! Que de cris, apaisés par le glaive en fureur, Dorment sous ce silence où je sens leur terreur! Ouelle clameur quand, sous les cimeterres, De tous ces bords, devant moi solitaires, Tombaient les pâles habitants! Ces lambeaux, suspendus aux troncs du sycomore, Ils fuvaient, ils criaient; encor tout palpitants Je les vois fuir; je les entends Sous le glaive crier encore.

HI.

O Glakaris! quelle voix m'apprendra
S'il est vivant, contre toute espérance!
Doux compagnon qu'avec moi de la France
La même voile a conduit vers Hydra.
Il retournait dans sa belle patrie,
Vers ses amis et vers sa sœur chérie.
Et de nos arts leur portait le trésor;
Jeune, il révait avec idolâtrie
La Grèce libre et son prochain essor;
Il me peignait sa retraite fleurie,
Et son bonheur, qu'il préférait à l'or:
Ah! si du sort il trompa la furie,
Qu'il me réponde et m'appelle et me crie:
C'est Glakaris! c'est moi! je vis encor.

- « Celui qui sauve et perd, qui frappe et qui console,
  L'a retiré vivant des flammes de Chios :
  Les vagues de la mer, sur sa fragile vole,
  L'ont du gymnase en cendre emporté vers Samos. »
- Qui parle en ce désert ? d'où s'élèvent ces mots ? Ou descends-tu du ciel, grave et sainte parole ?

IV.

Alors, autour de moi promenant mon regard, Je vis, frappé soudain d'une grande surprise, Du milieu des débris se lever un vieillard, Comme on verrait monter une ombre; et de la brise Le souffle soulevait sa longue barbe grise. A l'habit franciscain son habit est pareil; Il est ceint d'une corde; à la rude ceinture Les grains d'un chapelet pendent, et sa figure Par un chapeau de paille est cachée au soleil.

Mais, le reconnaissant sous sa teinte cuivrée, 89
Je m'élance et m'écrie: « Est-ce vous, Paul d'Ivrée? Comment vous retrouvé-je en cet affreux désert?
Vous, que j'avais laissé dans Athènes, mon père,
Dans cet heureux couvent, où j'ai beaucoup souffert,
Mais qui garde en mon cœur une place bien chère. »

- « Mon fils, de ce couvent qui douze ans fut le mien, De la chambre où Byron agitait son génie, Où, vingt nuits, j'ai veillé ta brûlante insommie, Aujourd'hui dans Athène il ne reste plus rien, Ni du beau monument, (\*) ni de la galerie Où nous voyions, le soir, à l'heure de Marie, Se coucher le soleil au temple d'Hadrien. »
- α Quoi! le couvent détruit? quoi, dans la ville entière Tout ce que nous aimions disparu sans retour?
  Et nos amis? Fauvel aurait-il à son tour
  Fui sa pauvre maison, pour tous hospitalière,
  Qui, de France arrivé, m'a reçu la première?
  Hélas! et Saint-André? qui pour moi fut un frère,
  Et que je vois encore, au milieu de la nuit,
- (\*) Le monument choragique de Lysicrate, enclavé dans la muraille du couvent de Saint-Louis, à Athènes, passait pour avoir été en grande partie détruit lors de l'incendie du couvent.

Lorsque j'étais mourant, dans ma chambre, sans bruit. Entrer; devant ma couche, observer mon délire, Et, pour feindre l'espoir, s'y pencher et sourire? Vous-même, loin d'Athène et du couvent détruit Quel malheureux destin vers Chios vous conduit? »

- « Saint-André du chrétien remplit ailleurs la tâche; Consul de Trébizonde, au fer persécuteur Jour et nuit il oppose un drapeau protecteur, Et même à son exil par des bienfaits s'attache. Fauvel, loin du doux toit aux arts rendu sacré, Trouve du moins dans Smyrne un asile honoré. Pour moi, que l'âge encor n'a pas privé de force, Et qui, saule vieilli, vis du moins par l'écorce. Je conserve au malheur l'ombre de mes rameaux. J'ai de loin entendu des cris monter des eaux : J'ai vu de toutes parts des mains au ciel levées, Et d'immenses douleurs vers moi sont arrivées; Alors, suivant la voix de mon divin auteur, Pour porter aux mourants le pain consolateur, Et pour donner aux morts la sainte sépulture, A l'entour de mes reins j'ai serré ma ceinture. »
- « Mon père, et sans pâlir, soudain précipité
   Au milieu des horreurs de la ville enflammée,
   Comment, dans leur fureur de meurtres affamée,
   Les bourreaux tout sanglants vous ont-ils respecté?
- « Les lions, dont la faim était si dévorante, Ont six jours, dans la fosse, épargné Daniel! Les trois enfants, jetés dans la fournaise ardente,

En sont sortis vivants: tout pouvoir est au ciel. Qui suit Dieu ne craint pas que sa main l'abandonne. Mes jours étaient à lui. Son serviteur doit voir Non s'il risque en marchant, mais si la voie est bonne; Non quel est le péril, mais quel est le devoir. »

- « Du courage chrétien héroïque modèle!
  Et, sur ce triste bord accouru de si loin,
  Ainsi, jusques au bout à son destin fidèle,
  De ce qu'il a souffert vous fûtes donc témoin? »
- « Lorsque j'y descendis, Chios brûlait encore;
  Ses toits incendiés croulaient de toutes parts;
  Le meurtre allait atteindre à la sixième aurore,
  Et n'avait point encor fatigué les poignards.
  Quel spectacle! » Et ses mains sur ses yeux se portèrent,
  Et les miens malgré moi de larmes s'humectèrent:
- a Non, ne m'épargnez pas. Dans toute son horreur Montrez-moi ce vaste carnage.
   Missionnaire aussi, sur un autre rivage

Je veux, faisant à tous partager ma terreur,
Trainer tout frémissants devant l'affreuse image
Ceux qui, dans leurs maisons assis à leur foyer,
A l'aspect de ces pleurs qu'ils pourraient essuyer,
Disent: Malheureux Grecs! sans oser davantage.
Je veux, troublant des cœurs sensibles à moitié,
En ranimant ces morts, ces cris, ce sang, ces flammes,

Jusqu'au fond de ces lentes âmes, D'une pointe sanglante, enfoncer la pitié. » Alors, le long du bord, au milieu des décombres, Comme entre deux tombeaux iraient deux pâles ombres, Tous deux nous cheminions. Quels furent ses récits! En me montrant ces murs par la flamme noircis, Il parlait, et du doigt indiquait chaque place. Je suivais du regard les bourreaux à leur trace.

- « Par bandes, l'œil farouche, on les voyait errants, Le jour, la nuit, sans cesse : et des cris déchirants Montaient du port, des eaux, des barques submergées, Des maisons, qui brûlaient, d'assassins assiégées. A la suite du meurtre, et prompt à l'éclairer, L'incendie accourait, qui, pour la dévorer, Disputait sa victime au fer des infidèles; Là, les bras étendus au-devant des bourreaux, Les mères, de leurs cris, défendaient des berceaux, Oue la flamme muette a saisis derrière elles; Là, j'ai vu, près d'un père égorgé sous ses yeux, La fille mise à part, comme un bois précieux Que, dans une forêt que la hache ravage, Un artisan choisit pour son meilleur usage. Avec des dés sanglants on tira sur le port Les meubles, les bijoux et les femmes au sort. Des derviches hurlants, plus loin, la troupe immonde, Du pied foulant la croix, le saint ciboire en main, Dansait, ivre de sang, de folie et de vin, Aux lueurs d'un brasier, une infernale ronde; 90 Et bientôt, las de jeu, de danse, de festin,

Et d'un trop long jour de carnage, Il tombaient endormis, pour reprendre au matin. Plus frais et plus dispos, leur effroyable ouvrage. « Et quinze fois le jour et quinze fois la nuit Tour à tour ont brillé sur ces scènes funèbres : La nuit aux malheureux implorant ses ténèbres Refusait le secours de l'ombre qui la suit. En vain les fugitifs qui gagnaient les rivages, Pour se cacher, du moins demandaient des nuages. Le ciel demeurait clair. Au secours du bourreau La lune impitoyable apportait son flambeau. Quel œil de désespoir, du sein de cette plaine, Ils tournaient, en fuyant, vers la lune sereine! Combien ils ont maudit les tranquilles clartés

Qui, révélant leur pâle fuite, Au glaive ardent à leur poursuite Les dénonçaient épouvantés! »

« — Hélas! à voir ainsi, sur ce monde où nous sommes, Ces mondes lumineux toujours suivre leur pas, Qui parfois ne croirait que, sans souci des hommes, Tout y reste insensible aux choses d'ici-bas! Nous souffrons, nous mourons, et notre sang ruisselle: Et la nature marche et le ciel étincelle! Éclat qui semble aux yeux dérisoire et moqueur! Douloureux contre-sens qui, parfois, en nous-même Éveillant malgré nous le doute et le blasphème, Jusques à la révolte emporte notre cœur! Et regardez! aux lieux où le sang fume encore, Déjà d'herbe et de fleurs la terre se décore! Maintenant même, autour de ce vaste tombeau. Le jour luit aussi pur, le soleil aussi beau, La mer aussi sereine, et l'onde aussi joyeuse, Qu'au jour où mon regard vovait Chios heureuse,

Qu'à l'heure où, devisant entre mes deux amis, Sur la roche d'Homère, où nous étions assis, Nous regardions du ciel descendre une soirée, Comme celle qui naît, pure, calme et dorée! » 91

« — Arrête, et gardons-nous de laisser de nos sens Passer dans notre esprit des songes trop puissants; Gardons-nous, trop frappés par de vaines images, D'en reporter l'empreinte en des discours peu sages. L'homme est donc ainsi fait! oui, dans son fol orgueil, Il croit que l'univers doit pleurer à son deuil; Il veut qu'à ses chagrins le ciel même réponde; La place où son pied pose est le centre du monde, De tout le genre humain il so fait le milieu, Et sa vie est le but que doit regarder Dieu.

« D'erreur, de vérité, singulier assemblage!
L'homme a tort et raison. Dieu, dont il est l'ouvrage,
Dieu, dont l'oreille entend le brin d'herbe germer,
Dont l'œil voit du ciron l'atome se former,
Et dont l'esprit connaît, dans le temps et l'espace,
Chaque feuille qui tombe et chaque oiseau qui passe,
Des hommes et du sort à chacun destiné
Tiendrait-il en effet son regard détourné?
Non; il prend trop de soin de la flamme immortelle
Pour en perdre de vue une seule étincelle.
Par-delà cet éclat, ces astres, et ce ciel
Dont la limpidité n'est que de la matière,
Du fond d'un océan de vivante lumière,
Dieu nous voit, nous entend; mais il est éternel.
Celui dont le regard embrasse toutes choses,

Oui de tous les effets sait le but et les causes. Du même œil que le tien verra-t-il notre sort, Nos douleurs, notre joie, et la vie, et la mort, Et les événements dont la terre est semée? Ou'importe la matière un moment animée? D'un peuple tout entier qu'importe le trépas? Cet immense désastre étendu sous nos pas Nous fera-t-il porter, aveugles en démence, Un murmure insensé jusqu'à la Providence, Et dirons-nous qu'à l'heure où coulaient tant de pleurs, Ses veux étaient tournés vers des mondes meilleurs? Arrête, Savons-nous sur ce coin de la Grèce Quels desseins a fondés l'éternelle sagesse? Connaissons-nous les temps promis au genre humain, Et même l'avenir préparé pour demain? Savons-nous si le sang qui rougit cette terre N'est pas un sacrifice au monde salutaire? Si, quand la Grèce oublie et son nom et sa foi, Quand de l'Asie entière un faux culte est le roi. Dieu n'a pas des sultans permis la frénésie Pour sauver du faux culte et la Grèce et l'Asie. Pour en répandre au loin l'épouvante et l'horreur, Pour réveiller la Grèce à force de terreur, Pour la régénérer, faible, esclave et mourante, Pour soulever ensin l'Europe indissérente, Et, du sang des martyrs, comme aux jours d'autrefois, Sur le monde affranchi faire grandir la croix?

« Mais, quoi qu'ait médité la sagesse éternelle, Faibles humains, restons inclinés devant elle. Quand tombent sur Chios ses terribles décrets, Gémissons et prions, sans sonder leurs secrets. L'homme, au sein des malheurs qui viennent le surprendre. N'a pas, pour les pleurer, besoin de les comprendre, Assez grand, sur la terre où Dieu l'a limité, S'il comprend bien un mot, un seul : la charité.

« Séparons-nous, adieu; je parle et l'heure passe; Quand je m'arrête ici, c'est ailleurs qu'est ma place; Un triste et saint devoir m'appelle incessamment. Sur ces rives, aux veux vides et dépeuplées, Où tout semble désert, muet, sans mouvement, Des familles encor, rares et mutilées, Logent, presque sans toit, sans pain, sans vêtement, . Par mon faible secours, hélas! bien vainement, Soustraites à la mort, qui les eût consolées! A côté de la faim, sous des haillons hideux, Avec elles la peste en ces débris demeure; Je suis leur médecin, je leur montre les cieux; Près du lit désolé nécessaire à toute heure. Adieu, tu reverras tes pays trop heureux; Du sein de tes amis porte vers nous les yeux, Et souviens-toi de Paul, soit qu'il vive ou qu'il meure. »

Ainsi, d'un entretien bien doux, mais bien amer, Nous prolongions le cours sur le bord de la mer.

## CHANT DIXIÈME.

### LE BAZAR DE SMYRNE.

I.

La jeune fille de Chios,
Seule, sans voile, demi nue,
D'écueil en écueil est venue
Demander un asile aux rivages d'Argos.
Ses pieds nus sont blessés par la route pierreuse.
Belle! si jeune encor! déjà si malheureuse!
Quelques lambeaux de soie, où l'or
Laisse un reste de broderie,
Au passant témoignent encor
Qu'elle fut riche en sa patrie.
O donnez-lui du pain! ò sous quelque hangar
Laissez-la reposer, car la nuit est glacée,
Et que votre pitié ne soit pas repoussée

Par la fierté de son regard :

« Je reste seule au monde : ils ont tué mon père, Brûlé notre palais, détruit nos orangers, Et pour la vendre à Smyrne aux maîtres étrangers, Ils emmènent ma sœur, que suit ma pauvre mère. »

Que dit-elle! voici, voici d'autres malheurs, Qui demandent pour eux la pitié qu'elle implore.

Vierge, qui pleures libre encore,
Non, ce n'est pas sur toi qu'il faut verser des pleurs;
Ni sur vous, que le fer dans Chios a frappées,
Ni sur vous, dans la flamme, au bazar échappées,
Ni sur vous, dont la mer fut le libre tombeau :
Celles qui ne sont plus ont le sort le plus beau;
Heureuses de mourir du moins dans la patrie,
Sous leur ciel, à l'aspect de leur île chérie,
Sans avoir à l'encan exposé leur beauté,
D'un maître musulman subi la volupté,
Et vu, dans son harem, ravir à leur jeunesse,
Hélas! jusqu'aux doux noms que leur donna la Grèce.

Du sort qu'on leur gardait contemplez le tableau : Le voile qui cachait la rive asiatique S'est levé, comme on voit du théâtre tragique Sur des scènes de deuil se lever le rideau.

### H.

Au fond d'un golfe à l'eau verdâtre, <sup>92</sup> Où florissait Phocée, où l'Hermus vient encor Rendre à la mer des eaux qui n'y roulent plus d'or Un rivage brillant monte en amphithéâtre, <sup>93</sup> De vaisseaux, de cyprès, de minarets couvert, C'est Smyrne, et devant moi son bazar s'est ouvert : Immense et double cloître, où des marchands sans nombre, Leur longue pipe en main, vendent couchés à l'ombre. Près de cette fontaine où boivent des chameaux, Et qui verse, au milieu, la fraîcheur de ses eaux,

Quelle foule désespérée
Git sur des nattes de roseaux,
Et pleure, aux enchères livrée,
D'Arméniens, de Juifs et de Turks entourée! 94
On les vend : du crieur n'entends-je pas l'appel?
« Achetez, Effendis, les filles des rebelles;
Achetez leurs enfants, la fleur de l'Archipel;
Ils sont jeunes, vovez; vovez, elles sont belles. »

#### III.

Grecs, voilà donc vos fils! sous la honte tremblants! Nés purs, libres, chrétiens, les voilà dans l'Asie Vendus pour les harems, les fers, l'apostasie! Oh! qu'ils portent envie à vos tombeaux sanglants! Leur enfance ira-t-elle, aux sultans destinée, Traîner dans le sérail la robe efféminée

De leurs infâmes icoglans!

Elles, quels destins les attendent!
Vos filles, quel spectacle! en un bazar honteux
Offertes aux regards d'hommes qui les marchandent!
Qui, telles qu'un coursier, les jugent, et commandent
Qu'on les promène devant eux!

Ah! leur douleur est bien amère.
Au soleil on découvre nus
Ces charmes à peine connus,
Même dans le berceau, des regards d'une mère!
Vierge, dont j'ai naguère ouï gémir la voix
Sur la rive d'Argos de tes larmes mouillée,
Ta sœur est là peut-être. Est-ce elle que je vois,
Devant ces Turcomans de crainte agenouillée,

Et dont la pudeur, dépouillée
De son plus secret vêtement,
Suppliante, hélas! vainement,
En son dernier asile est par leurs yeux souillée?

Ou celle qui, des mains, s'est cachée en pleurant? Un esclave, à l'œil jaune, au front luisant d'ébène, Pour son maître, y promène un regard pénétrant, Craint qu'un défaut s'y cache, et, d'un soin défiant, Visite, ò Dieu! son sein! sa bouche! son haleine!

Oh! qui des dons du ciel n'est pas épouvanté, S'il contemple en ce lieu celles à qui leur père Crut voir le ciel un jour faire un don si prospère En leur accordant la beauté!

Sans cette valeur trop fatale,
L'Ottoman eût tranché leurs jours :
Leur vie aurait fini son cours,
Pure, et sur la rive natale;
Ainsi que ces limpides eaux
D'un parc devenu solitaire,
Qui disparaissent sous la terre.

Avant que leur beauté s'altère Et serve de breuvage aux immondes troupeaux.

IV.

Voyez celle qui pleure, hélas! si jeune encore, Et montre, assise au bord du limpide bassin. En voile transparent répandus sur son sein Ses cheveux que le soleil dore, Blonds comme le buis de Cythore. Vierge qu'avec amour eût peinte Raphaël!

O ce front si beau d'innocence!
O ce regard, mèlé de crainte et d'ignorance,
Qu'elle lève si doux vers le marchand cruel!

Cet œil si bleu, dont la nuance M'a rappelé la fleur qui dans nos blés balance La forme d'une étoile et la couleur du ciel! Certes, l'orgueil d'un père a béni sa naissance; Et d'un illustre hymen la secrète espérance, Avec elle, croissait dans le cœur maternel.

Eh bien! si pure et d'un âge si tendre, Un juif hideux achète sa beauté! Et, le regard brillant d'avidité, Au vieillard musulman va soudain la revendre.

Quoi! sa mère était là! non, je ne saurais voir De cette mère en deuil le muet désespoir. Sans voix, pâle, immobile, est-elle encor vivante! Assise sans rien voir, l'œil sec, fixe, hagard.

Sur un penser plein d'épouvante Elle semble en son âme arrêter son regard. Déjà des minarets le soir dore le faîte. Et le chamelier vient; il dit : Qui nous arrête? Si les chameaux ont bu, hâtons-nous de partir. Et le matelot vient : A bord! on peut sortir : Le vent tourne; la voile est prête.

Et la mère, immobile, et sourde à tous ces cris,
Ne voit pas qu'autour d'elle on s'embrasse et l'on pleure.
Il faut partir. Adieu, la commune demeure!
Il faut se séparer de ceux qu'on a chéris:
Chacune croit à cette dernière heure
Quitter de nouveau son pays.

Partir! et même sans connaître
Quel lieu, que dis-je? quels climats
Habite le harem d'un maître!
Est-ce Alep ou Tunis? Istamboul ou Damas?
Encor si l'on voguait vers la même contrée,
Si la sœur de sa sœur n'était point séparée,
Si la même maison voyait du moins servir
Près de sa fille rassurée

Près de sa fille rassurée Cette mère désespérée! Mais deux esclaves noirs viennent la lui ravir.

« Ma mère! » qu'entend-elle? « ils m'entraînent, ma mère!»
Quels cris ont dans ses yeux fait rentrer la lumière?
Quel pouvoir vient soudain de lui rendre à la fois
La mémoire, la vie, et la force, et la voix?
Dans cet œil maternel quelle puissance brille!
« Ma fille! » elle s'élance et s'attache à sa fille:
« Ma fille! » elle la presse, et jure qu'à ses bras

Les hideux Africains ne l'arracheront pas.

Leur maître, elle l'appelle, et l'insulte, et le brave :

« Misérable! une Grecque esclave d'un esclave! »

Mais quel effet subit d'un soudain talisman!

Quel éclair en passant vient d'emporter l'orage!

Que le cœur d'une mère enferme de courage!

La voilà suppliante : aux pieds d'un musulman

Une Grecque, à genoux, implore l'esclavage :

« Pardonnez, je suis mère. » Elle touche sa main :

« Oh! soyez bon, clément, généreux, juste, humain.

Achetez-moi! c'est ma fille chérie,

C'est ma dernière enfant, celle que j'ai nourrie,

Qui si souvent a dormi dans mes bras.

Bon musulman, une mère vous prie,

De son enfant ne la séparez pas! »

Elle le suit, le presse, et s'attache à ses pas:

« J'ai quelque force encor : suis-je déjà si vieille ?
Je sais guider l'aiguille et tourner le fuseau,
Je puis tisser la soie et cultiver l'abeille,
Ma main de vos enfants soignera le berceau :
Oh! vous serez content. Soumise, ma misère
Ne trouvera nul service trop bas.
Bon musulman, vous avez une mère :
De mon enfant ne me séparez pas! »

La main du musulman repousse sa prière.

V.

Vous pleurez! mais où suis-je? et, de ce bord lointain. Comment, quand j'écoutais ces voix désespérées, Vers Paris transporté, me trouvé-je soudain Dans ce salon brillant, plein de femmes parées, De luxe, de flambeaux, de glaces éclairées? Oh! dans le même instant qui voit sous d'autres cieux La Grèce tout entière à tant de maux en proie, Un monde était ici, riche, paisible, heureux, Qui vers elle avec moi jette un moment les yeux, Hélas! et va bientôt retomber dans sa joie! Oui, tandis que si doux vos pieds vêtus de soie Des fleurs de ces tapis foulent le riche émail, 93 Que votre regard rit à ceux qu'on vous envoie, Que votre main distraite amuse un éventail, D'autres, loin de leur toit, belles et riches dames! Les pieds nus, sans secours, en des bazars infâmes Se vendent à l'enchère ainsi qu'un vil bétail. Dans vos humides veux j'ai vu briller vos âmes. Oui, ce sort douloureux a pu vous attendrir; Oui, vos vœux ont prié. Mais pour les secourir, Est-ce assez de vos vœux, et même de vos larmes? Avez-vous demandé si les Grecs ont des armes? Vos richesses, votre or, que dis-je? ces bijoux, Ces chaines, ces colliers, femmes, qu'en faites-vous? Un seul des diamants dont votre cou scintille A cette mère en pleurs eût pu rendre sa fille; Et ceux dont votre sein lance au loin les rayons

Armeraient dans Argos de puissants bataillons.

Donnez-moi ces trésors! que votre luxe éclate

En fer, en poudre, en plomb, en balles; qu'il combatte,

Et vole, des mousquets payés par vos atours,

Jusque vers le Bosphore effrayer les Sept-Tours.

Mais faites plus encore: et des femmes en France
Essayez sur les cœurs jusqu'où va la puissance.
Pour les Grecs excitez les nobles mouvements;
Armez en leur faveur vos sourires charmants.
Vous-mêmes levez-vous; et, semant vos exemples,
Que le soir dans les bals, le matin dans les temples,
Brillantes, on vous voie, une bourse à la main,
Demander pour les Grecs des armes et du pain.
Mais il faut se hâter, et la Grèce est mourante.
Voyez d'un peuple entier la douleur délirante;
Voyez des malheureux, des hommes, des chrétiens,
De loin tendre les bras, d'une voix expirante,
Ainsi que devant vous je tends ici les miens:

« Nous servons, nous mourons : femmes, filles et mères, Nous tombons, désarmés de fusils défenseurs,

Nous chrétiens, qui sommes vos frères,
Nous, dont les filles sont vos sœurs.

Armez nos mains! sauvez des harems infidèles
Des femmes, comme vous nobles, pures, et belles!

Armez nos mains, pour vaincre, ou du moins pour mourir!

Donnez-nous un trépas qu'on soit fier de souffrir.

Et si, dans ses combats, la Grèce infortunée
Est, comme de vos rois, du ciel abandonnée,

Les Grecs auront du moins ennobli leurs malheurs; Et quand ils seront morts dans la guerre sacrée, Si vous pleurez alors, pour leur tombe honorée Ils pourront accepter vos pleurs. »

# POÈME LYRIQUE

SUR LA MORT

# DE NAPOLÉON

1821

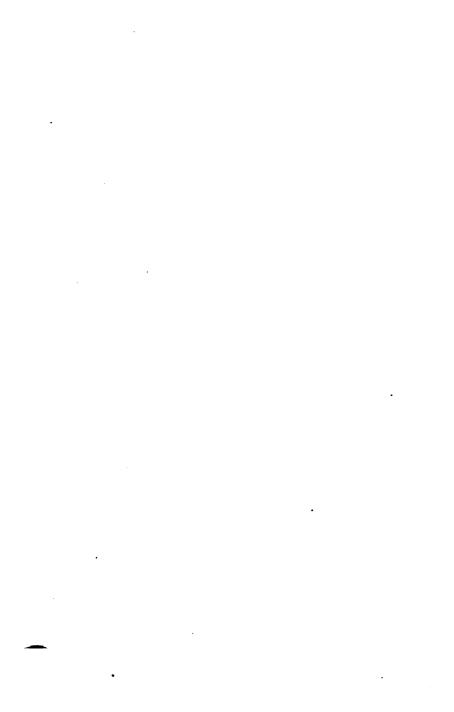

## POÈME LYRIQUE

SUR LA MORT

# DE NAPOLÉON

I.

L'astre dont la splendeur couvrait l'Europe entière Soudain vient de descendre, et pour jamais a lui. 96 Le siècle qui marchait brillant de sa lumière, Dans la nuit achevant une obscure carrière, Semble finir, descendre et s'éteindre avec lui. Un grand homme n'est plus; et pour jamais a lui L'astre dont la splendeur couvrait l'Europe entière.

Au bruit tout à coup échappé
Du roc lointain de Sainte-Hélène,
Depuis les cimes de Calpé
Jusques au dernier Borysthène.
Les rois se sont levés, surpris;
Les peuples ont poussé des cris:
« Il n'est plus! il n'est plus! » Et dans l'Europe immense
A ces cris, tout à coup, succède un grand silence.

Éloigné mais non pas absent,
Prisonnier mais encor puissant,
Le héros, sur sa vie exilée et captive,
Comme aux jours où son sort brillait éblouissant,
Attachait les regards de l'Europe attentive.
Le monde encor semblait, sujet de son pouvoir,
S'animer de lui seul, vivre de sa présence.
Combien de passions, de crainte, d'espérance,
Lui seul, de son rocher, faisait encor mouvoir!
Lui disparu, le monde est vide, solitaire,
Immobile; on dirait que ses derniers moments

Ne laissent plus d'événements Dignes d'intéresser la terre.

Quelle torpeur semble saisir L'Europe si longtemps active, Et qui, sans but qui la captive, N'a plus de vœu ni de désir! Peut-être, vingt ans occupée A craindre la terrible épée Du soldat deux fois empereur, Maintenant oisive et muette, En secret même elle regrette L'émotion de sa terreur.

H.

Mais n'en croit-elle point quelque voix mensongère? Ce trépas, c'est un bruit peut-être insidieux. Qui le témoigne? Et qui, sur la rive étrangère, L'a touché de ses mains et l'a vu de ses yeux? Est-il vrai? se peut-il qu'au monde soit ravie Une existence encor si pleine d'avenir! Et qu'une si puissante vie Ainsi qu'une autre ait pu finir!

Croirai-je qu'éteignant l'étoile vagabonde, Le sort ait pu soumettre à l'éternel repos Ce guerrier voyageur qui parcourut le monde Avec un sceptre et des drapeaux!

Oui, le voilà, couché sur un lit funéraire, Sans sceptre, sans drapeaux qui lui parent la mort; Sans compagnons guerriers, sans pompe militaire, Tout seul en présence du sort!

Prèt à quitter les camps dont il aime l'image, L'habit qu'il y portait, il le revêt encor; Il a mis ses éperons d'or Pour le dernier combat et le dernier voyage. 97

Ces yeux, ces traits éteints, ce front creux et plombé, D'une mort domestique ont donc subi l'injure! Ce général fameux comment est-il tombé Sans batailles et sans blessure!

O défaite du conquérant!
O combien, alors qu'il expire,
Sa main laisse échapper de sceptres en s'ouvrant!
Que sa pensée entraîne avec elle en mourant
D'images de combats, et de gloire, et d'empire!

### 111.

Eh bien, qu'attendez-vous? La France est-elle en deuil? Quand se font les apprèts de la pompe sacrée? La place où doit dormir l'impérial cercueil Aux murs de Saint-Denis est-elle préparée? Où sont les pleurs, les cris, le peuple, les soldats, Les prètres, les flambeaux, les chants des funérailles, L'airain pieux, le bronze des batailles, L'appareil royal du trépas?

Que fais-je! quelle erreur! et comment ma pensée A-t-elle pu confondre et les lieux et les temps! Hélas! il fut un jour, la gloire en est passée, Où sa mort eût trouvé des honneurs éclatants. S'il fût tombé frappé sur son char de victoire. Ou sur-le trône, au Louvre, au milieu de sa gloire, Toute la France en deuil eût pleuré comme moi, Tout un peuple eût suivi le funèbre convoi, Onze rois, ses vassaux, fussent venus peut-être A son dernier palais accompagner leur maître; Et, vovant au milieu du concours solennel Un jeune enfant marcher près du char paternel, Le peuple aurait crié : « Que sa race prospère! Ou'il règne! et, de l'empire éternisant l'honneur. Puisse-t-il à jamais de son illustre père Continuer le nom, la gloire et le bonheur!

IV.

Le bonheur!... mais alors sur l'étoile éclatante Aucun triste nuage encor n'avait passé. Il suivait le héros d'une marche constante. Hélas! le bonheur s'est lassé.

> De nos humaines destinées Rarement il suit tout le cours, Et les plus vite terminées Sont les plus heureuses toujours : Le deuil des dernières années Pleure l'éclat des premiers jours.

Quand tous les dons que l'homme envie A son gré semblent accourir, Quand de la fortune asservie On n'a plus rien à conquérir, C'est alors qu'on aime la vie; C'est alors qu'il faudrait mourir.

Je craindrai d'épuiser la coupe tout entière.

Les bords sont rayonnants de miel,

Mais au fond la coupe est amère :

Ceux que favorise le ciel

Terminent jeunes leur carrière. 98

Alexandre, si jeune à la borne rendu, D'un bonheur sans mélange est encor le modèle. Si le vainqueur du Nil fût du char descendu A l'âge du vainqueur d'Arbelle, Oh! que sa vie eût été belle! Oh! quel trépas il a perdu!

Ambition de jours, de richesses, d'empire, S'assouvit-il jamais, ton besoin dévorant!

Où s'arrête le conquérant
Qu'une âme insatiable inspire?
Bientôt, hélas! trop agrandi,
Le vainqueur sur son trône même
Chancelle, le front étourdi
Des vertiges du diadème;
Et le destin capricieux
Avec ce trône audacieux
Lui dérobe, à l'heure qu'il tombe,
Jusqu'à l'éclat ambitieux
Qu'il avait promis à sa tombe.

V.

Le puissant Charles-Quint, du trône descendu,
Fit préparer vivant son sépulcre; et d'avance,
Immobile et muet dans la bière étendu,
Essayait de sa mort la nuit et le silence.
Plus grand, Napoléon au faîte de son sort,
Au sommet oublieux de la toute-puissance,
S'était souvenu de la mort.

Dans l'abbaye antique aces royales
Lui doivent du tombea eurs retrouvés,
Où de cent rois épars relevés

Règnent silencieux sous les ness sépulcrales, Vaste palais des morts! lui-même avait un jour Marqué l'espace étroit de son dernier séjour; Et sur le marbre noir étaient déjà tracées Des paroles de deuil, non encore effacées.

Où donc est l'hôte couronné
A cette place destiné?
Pourquoi sous cette voûte humide,
Aux regards si longtemps ouvert,
Ce caveau reste-t-il désert?
Napoléon est mort, et son sépulcre est vide! 99

Des superbes humains incorrigible orgueil!

Vanité des grandeurs, vanité du cercueil!

Néant dont un néant se joue!

Celui dont les désirs embrassaient l'univers
S'est brisé dans la gloire; et, pour dernier revers,

Jusque dans la mort il échoue! Surpris à cet écueil nouveau, De son âme démesurée L'ambition, encor frustrée, N'a pu même atteindre un tombeau

### VI.

Ah! s'il avait voulu! si de ce rang suprême
Dont la gloire l'avait tenté
L'orgueilleux se fût contenté,
Il aurait dans la mort porté son diadème;
Et peut-être il vivrait! D'un trop superbe espoir

Pourquoi la France a-t-elle encouragé l'audace! Que de vœux insensés exaltaient son pouvoir! Quel avenir nos chants promettaient à sa race! Avouez-le, Français! oui, vous l'aimiez alors. J'ai souvent dans Paris entendu vos transports

Accueillir ses vastes conquêtes;
Je vous ai vus en foule éblouis de ses fêtes
Et des hauts monuments dont il chargeait vos bords;
Vous marchiez orgueilleux de commander en maîtres
Aux peuples les plus grands, aux plus fiers potentats,

Et de régner sur plus d'états Oue n'en connurent vos ancêtres.

Napoléon alors plaisait à tous les yeux : Il était un héros, car il était heureux. Vous n'aperceviez pas, frappés de sa lumière, Le cortége de maux à son char attaché, Et derrière un vainqueur le despote caché. J'ai partagé longtemps votre erreur tout entière. Jeune, à l'erreur commune aurais-je résisté?

Eh! comment refuser d'y croire?
Il avait revêtu la gloire
Des couleurs de la liberté;
Et, d'une crédule ignorance
Détrompé trop tard aujourd'hui,
Mon cœur, en ne suivant que lui,
Ne croyait aimer que la France.

Comme il m'avait séduit! Que son éclat vainqueur Avait fait dans mon âme une profonde empreinte! Ah! sa mémoire en moi n'est pas encore éteinte, Et son nom prononcé fait palpiter mon cœur.

### VII.

Il est, il est dans le génie Un ascendant, un charme, un attrait enchanté: Une force puissante, aveugle, indéfinie, Nous entraîne vers lui comme vers la beauté. Comme elle, il séduit la jeunesse; Comme elle, il répand une ivresse Qui trouble l'âme et la raison, Et dont l'invincible poison Une fois éprouvé nous subjugue sans cesse. Il peut nous tromper, nous trahir, Nous contraindre de le haïr, Mais, comment oublier la foi jadis donnée! Comment perdre jamais ce premier sentiment, Cette admiration tendre et passionnée, Que les plus détrompés repoussent vainement? On le blame, on l'accuse, on le hait, on l'abhorre : Mais notre cœur souvent en secret se dédit.

VIII.

O jours de ma jeunesse! ô beaux et nobles jours!

Jours de printemps! jours d'espérance!

Que votre souvenir toujours

A sur mon âme de puissance!

Et, même alors qu'il le maudit, Se surprend à l'aimer encore. A peine au sortir de l'enfance,
J'ai vu sa gloire naître et commencer son cours.
Les sons qui les premiers ont frappé mes oreilles
Furent le bruit de ses exploits.
J'entendais partout mille voix
D'Arcole et de Lodi raconter les merveilles.
Lui-même à ma pensée apparaissait alors
Beau comme ces héros dont elle était remplie,
Et brillant comme l'Italie
Dont il avait conquis les bords.

Que de fois, à Saint-Cyr, dans ton doux prytanée, Lui-même a visité notre enfance étonnée! Mes yeux autour de lui fixés incessamment Ne pouvaient se lasser de leur étonnement.

Comme nous entourions de nos regards avides Cet homme qui, si jeune encor, S'était assis vainqueur au pied des pyramides Et sous les palmiers du Thabor!

Son front tout rayonnant de cent palmes nouvelles, De cent triomphes inouïs, Ce regard héroïque et chargé d'étincelles Qui frappait nos yeux éblouis;

Ce vêtement si simple et ce visage austère, Si doux, hélas! en souriant; Et ces fiers mameloucks, cortège militaire Qui me figurait l'Orient; Tout attachait mon cœur d'un lien invincible. Et celui que les rois ne voyaient que terrible, Ceint d'éclairs, entouré de drapeaux menaçants, Il venait au milieu de ces heureux enfants Reprendre de son front la majesté paisible. Qui ne l'aurait aimé, ce tuteur glorieux! 100 Sur notre frêle sort il abaissait les yeux, Veillait les doux travaux de nos tendres années.

Prenait soin même de nos jeux, Interrogeait nos jeunes vœux Et nos futures destinées:

Toi, » me dit-il, un jour qu'à Saint-Cyr amené ll venait parmi nous délasser la victoire,
A quoi par ton désir te sens-tu destiné? »

Et je lui répondis : « Sire, à chanter ta gloire. »

### IX.

Hélas! qui l'eût prévu, dans ces temps de splendeur, Que je devais un jour chanter tant de malheur, Et verrais se voiler d'une nuit si soudaine L'étoile qui montait si vive et si sereine! Lorsqu'un si beau midi répondait au matin, Que sans cesse au héros souriait le destin; Que sur un trône heureux, des peuples applaudie, Sa puissance croissait chaque jour agrandie, Que les rois le servaient, et qu'à nos yeux surpris Le pontife de Rome appelé dans Paris, Venait, scellant son front du royal caractère, Joindre l'aveu du ciel à celui de la terre! Souvenirs si brillants! si tristes désormais!

Je me rappelle encor, je n'oublirai jamais. De son couronnement l'étonnante journée. J'en vois reluire encor la pompe fortunée. Le vaste temple brille à mes regards ouvert, De tapis, et de fleurs, et de drapeaux couvert, Et plein d'encens! Je vois au fond de son enceinte. Le vieux pontife assis dans sa majesté sainte; Tandis que traversant, paisible et radieux. Cette brillante foule aux regards curieux. Ces députés, élus des lointaines provinces, Ces dames, ces guerriers et ces grands et ces princes, Et ces rois, peuple immense en long ordre rangé, Appuvé sur le sceptre et de pourpre chargé, S'avançait, le front ceint du sacré diadème, Le puissant Empereur reconnu par Dieu même. Quels chants, quels cris alors mêlés et confondus! Les cris lointains du peuple, au dehors entendus, Répétaient en écho ceux qu'à sa nef antique Rendait de toutes parts la sainte basilique : Ou'il vive! disaient-ils de moments en moments: Ou'il vive! redisaient les joyeux instruments; Qu'il vive! répétaient et poussaient jusqu'aux nues Les places, les maisons, les longues avenues. Et cependant, grand jour dont je fus le témoin! Escorté de longs cris qui l'annonçaient de loin, Le héros, au milieu de la foule enivrée. Dans la voiture d'or aux fêtes consacrée. Le diadème au front, et le sceptre à la main. Au peuple lentement montrait son souverain. Et, saluant les cris qu'élevait son passage. D'un sourire attravant en accueillait l'hommage.

Mais quoi! le char a fui; les chemins sont déserts; Qu'est devenu...? que vois-je! — Au bout de l'univers,

Sur un roc, par delà les mers, Un cercueil lentement chemine, Où Napoléon tout entier D'une solitaire colline Gravit le pénible sentier. Autour sont des geôliers en armes;

Nul bruit ne s'entend; peu de larmes;

Deux amis, une femme, et quelques serviteurs,

Voilà son cortége modeste,

Et la seule pompe qui reste Au potentat qu'hier pressaient tant de flatteurs.

Que dis-je! la patrie est chère. Chacun dans sa patrie est déjà retourné; Et ses derniers amis l'ont même abandonné,

Seul, seul sur la rive étrangère!
Celui qui dut attendre un sépulcre si beau,
Et dormir empereur dans son royal tombeau
Aux saints murs consacrés par l'apôtre des Gaules,
Le voilà sans abri, seul au bord d'un ruisseau,

Dormant au vain bruit de son eau Et sous l'ombrage de deux saules.

X.

Vous connaissez, soldats, ce manteau glorieux Que portait votre chef dans les plaines guerrières : Que de fois son azur a guidé vos bannières! Dans combien de pays il a frappé vos yeux! C'était, je m'en souviens, au temps de sa jeunesse, Quand l'Adige et l'Adda racontaient ses exploits, Qu'au jour de Marengo, jour de publique ivresse,

Il le porta pour la première fois. Soldats, vous ne sauriez en perdre la mémoire : Des bords du Tage à ceux du Niémen lointain, Au milieu de vos camps, sur ce manteau de gloire Vous l'avez vu souvent dormir le lendemain

Ou la veille d'une victoire : Soldats, vous ne sauriez en perdre la mémoire. Eh bien! fidèle ami de son dernier repos, Il enveloppe encor le sommeil du héros; Il le défend encor dans sa fosse écartée, Par le soleil, les flots et les vents insultée;

> Et, de tant de biens resté seul A l'exilé sans espérance, Loin de vous et loin de la France, Lui sert aujourd'hui de linceul.

### XI.

Vous pleurez, compagnons? à cette triste image Dans votre sein profond un soupir a gémi? Oui, pleurez ce grand homme : il aimait le courage; Pleurez, soldats : il était votre ami.

Avec vous sous la tente il a vingt ans dormi.

Il vous connaissait tous, vous, vos noms, vos services,
Vos peines, vos dangers, vos moindres cicatrices.

Il fut jeune avec vous; le Nil et ses déserts
Vous ont vus commencer vos communes campagnes;

Ensemble vous avez gravi bien des montagnes,
Passé bien des pays, des fleuves et des mers:
De pareils souvenirs demeurent toujours chers.
Combien de fois lui-même, au retour des conquêtes,
Sous des arcs de triomphe accueillit vos lauriers,
Et vous faisant asseoir à des banquets guerriers,
Aux champs élyséens vous dédiait des fêtes!
Du sang que pour la France il vous a fait verser,
Hélas! il eût voulu vous mieux récompenser.
Ah! si dans son exil vous l'aviez pu lui-même

Entendre à son heure suprème!

Mes soldats! disait-il, mes soldats! » Et vers eux ll détournait de loin sa confuse mémoire; ll semblait en mourant s'attacher à leur gloire, Et chercher vos drapeaux si connus de ses yeux. Entre son fils et vous il partageait ses vœux. Il pleurait en songeant qu'après tant de puissance, Ce maître à qui les rois criaient jadis: pardon,

Et ses soldats dans l'indigence. « Du moins, mnrmurait-il d'une mourante voix, Mon corps ira près d'eux, vers ces belles contrées Qu'entre tant de pays nous avons illustrées, Dormir sous leurs lauriers au pays de mon choix. »

Laissait son fils dans l'abandon.

Volontés des mourants, n'êtes-vous plus sacrées!

### XII.

Un enfant est en deuil, un enfant noble et beau, Dont la naissante vie un jour fut pour la France L'objet de tant de joie et de tant d'espérance,
Et qui fut roi dans son berceau.
Couvert du funèbre manteau,
Sans sceptre et sans couronne, en pleurant, il s'avance.
Et, le front nu, debout devant les souverains,
Vers leur trône puissant lève ses faibles mains:

« Je ne viens pas réclamer l'héritage De cet empire à mon père soumis, Dont sa valeur fit un si beau partage Et que le sort en vain m'avait promis.

« Né sur la pourpre et dans le rang suprême, Au berceau d'or qui vit mes premiers ans, J'eus pour jouets un sceptre, un diadème, Et, pardonnez, des rois pour courtisans.

« Vaste avenir qui s'ouvrait si prospère, Patrie, espoir, par vous j'ai tout perdu; Mais rendez-moi les restes de mon père. Dans ce seul bien tout me sera rendu.

« D'un orphelin redoutez-vous les larmes? D'un héros mort craignez-vous le retour? Ne craignez rien: généreux à mon tour, Dans son tombeau j'enfermerai ses armes.

« Si par des mers nous fûmes séparés. Dans son adieu si je n'ai pu l'entendre. Qu'au moins je rende à ses restes sacrés Ces derniers soins qu'un père dut attendre. « En expirant, du monde délaissé, Il a tourné sa dernière espérance Vers le pays qui fut un jour sa France. Et vers le fils qu'il n'a pas embrassé.

« Que libre enfin de votre longue guerre. Dans un tombeau, par moi-même fermé, Il dorme au lieu qu'il remplissait naguère De tant de gloire, et qu'il a tant aimé. »

### XIII.

Mais, jaloux de garder leur funèbre conquête, Les inflexibles rois ont détourné la tête; Et l'enfant vers l'exil a repris son chemin. Que vainement le faible en leur justice espère:

Ils retiennent le corps d'un père,
Dernier trésor de l'orphelin.
Ces potentats si grands, ceints d'innombrables lances.
Sur leur trône entourés de légions immenses,

Ont peur d'un mort et d'un tombeau: Et, d'anciennes terreurs l'âme encore occupée, Tremblent que, ralliés à ce retour nouveau, Les soldats du vieux chef, arborant son drapeau. Ne viennent sur sa tombe aiguiser leur épée.

Il pleure cependant, le fils des empereurs. Cet enfant qui deux jours a porté leur couronne. Et la rage étincelle au milieu de ses pleurs. Des fidèles amis qu'assemblent ses douleurs En vêtements de deuil la foule l'environne.

Quel est celui qui vient sans vêtements de deuil?

Comme s'il sortait de la tente, Vêtu d'une armure éclatante, D'un soldat il porte l'orgueil. Un casque est sur sa tête altière, Une épée en sa main guerrière,

Et, devant l'enfant-roi la venant présenter :
« Sire, laisse les pleurs aux femmes de ta mère ;
Si de Napoléon la mémoire t'est chère,
Voilà, Napoléon, le deuil qu'il faut porter. »

Malheureux! qu'a-t-il dit! et quels temps vont éclore! Verrons-nous l'univers de nouveau déchiré? Quoi! du sang? des combats? des conquêtes encore? Grâce, jeune enfant! je t'implore : Les mères ont assez pleuré.

### XIV.

Ainsi, parmi les bois et les chemins rustiques Dont le pompeux Versaille est au loin entouré, J'allais au premier bruit d'un grand homme expiré Sur d'étonnants destins versant à flots lyriques Les sentiments émus dont je marche inspiré. Alors, le direz-vous, pages de notre histoire! De celui qui n'est plus les anciens favoris, Par de vénales voix, aux places de Paris, Faisaient crier sa mort, ainsi qu'une victoire. De l'empereur tombé les meilleurs courtisans. Esclaves, de sa marque empreints encor peut-être, Qui se courbaient si fiers en lui disant : Mon maître, Et tournaient vers ses yeux des yeux si complaisants, Au bruit de son trépas, plus infâmes qu'habiles, Ont tenu leurs yeux secs et leurs fronts immobiles. Que dis-je? et même ont feint des regards satisfaits,

> Épouvantés que l'on pût croire Encor vivant dans leur mémoire Un souvenir de ses bienfaits.

Tandis qu'au Louvre ils vont avec inquiétude, Sous les croix, les cordons et les habits dorés Dont toi-mème, empereur, les avais décorés, Faire hommage à Louis de leur ingratitude. Seul à l'écart, rempli d'un souvenir trop cher, L'œil fixé sur l'écueil d'une lointaine mer, Un poëte, en secret, à ton nom seul soupire, Et, la mouillant de pleurs, met un crêpe à sa lyre, Et peut-être, avec lui fidèle à ton malheur, Sur sa mâle poitrine, en signe de douleur, Quelque pauvre soldat, par un touchant hommage, De son ruban de pourpre a changé la couleur, Et porte en deuil l'étoile où brillait ton image.

### XV.

Adieu! tout doit finir par ce mot douloureux. Adieu! toi, le héros des chants de ma jeunesse. Toi que j'aimai! Je sens dans les derniers adieux Se rassembler l'ardeur de ma première ivresse. Oh! comment se résoudre à quitter pour toujours
Celui de qui la gloire occupa nos beaux jours!
C'en est fait : et moi-même aussi je te délaisse.
Des hommes les plus grands ô le plus malheureux.
Sommeille en paix du moins dans l'île reculée
Où ta tombe est captive et ta mort exilée;
N'y crains pas notre oubli, quoique absent de nos yeux.
Ah! vainement les rois proscrivent ta mémoire:
Tant que dans notre France on aimera la gloire,
Les Français t'aimeront, et même en dépit d'eux.
Comme ta grande vie avec les ans croissante,
Ta tombe à leurs regards sera toujours présente.
Les yeux de l'avenir sans cesse iront chercher

Ce colosse aux traits héroïques,
Qui seul debout sur un rocher
Domine les flots atlantiques.

Un jour le voyageur du cap d'Adamastor Ou du riche pays des perles et de l'or,

> Passant sur la mer africaine, Verra de loin le monument :

« Est-ce là, dira-t-il, frappé d'étonnement. Est-ce là ce grand capitaine

> Par qui tous furent éclipsés. Et qu'on vit aux siècles passés Régner sur l'Europe lointaine?

Oh! comment son tombeau, par quels vents apporté. Au milieu de ces mers se trouve-t-il jeté? »

Et, de grands souvenirs l'âme alors toute pleine

Par des songes de gloire un moment arrèté,

Il frémira soudain, et comme épouvanté

Devant la destinée humaine.

Du moins, terrible exemple offert à l'univers. Comme un phare élevé sur les immenses mers.

Perçant la nuit de tous les âges ,
Ton éclat triste et radieux
Des nautoniers ambitieux
Peut-être éclairera les yeux ,
Et leur sauvera des naufrages.

Sera-t-il un guerrier, un conquérant, un roi, Qui ne tremble frappé d'un salutaire effroi. Et dont l'ambition espère ètre impunie, En voyant de si haut tombé si malheureux Le guerrier le plus grand, le roi le plus fameux. Le plus vaste pouvoir, le plus puissant génie. Que jamais sur la terre aient vu passer les cieux!

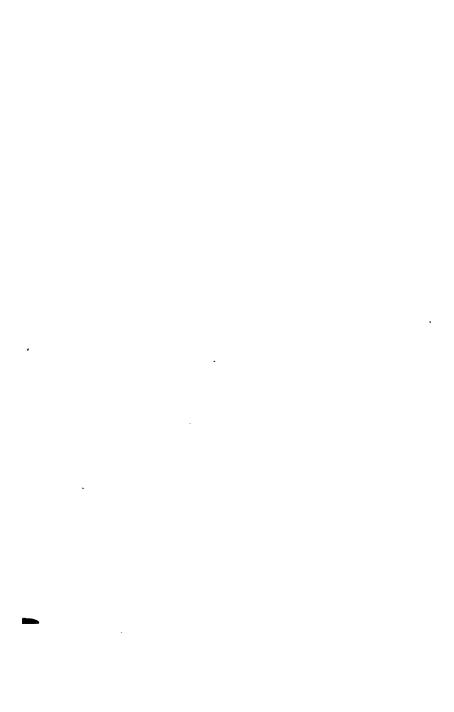

## ODES

вт

# POÉSIES PREMIÈRES

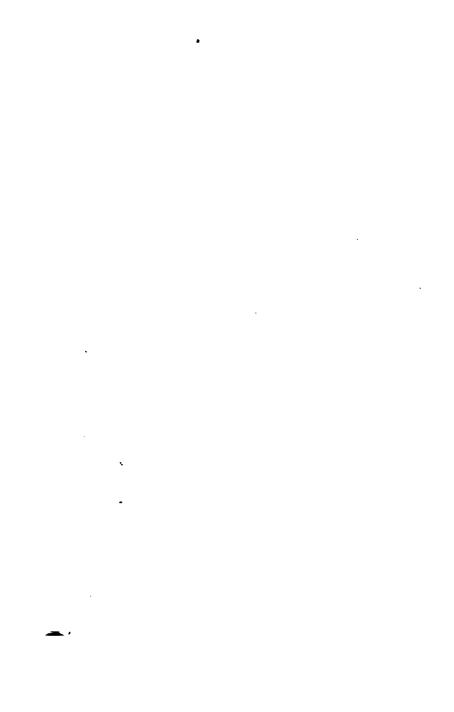

### ODES

ΕT

## POÉSIES PREMIÈRES

I.

#### ODE

### A LA GRANDE ARMÉE.

Prytanée de Saint-Cyr, 1805.

- « Suspends ici ton vol : d'où viens-tu, Renommée? 101
- « Qu'annoncent tes cent voix à l'Europe alarmée ?
- « Guerre! Et quels ennemis veulent être vaincus?
- Allemands, Suédois, Russes, lèvent la lance;
   « Ils menacent la France.
- « Reprends ton vol, Déesse, et dis qu'ils ne sont plus. »

Le héros a parlé; des innombrables tentes Qui, des camps de Boulogne, au soleil éclatantes, Menaçaient Albion tremblante à l'autre bord, Vers le Rhin, à sa voix, ses légions guerrières Emportent leurs bannières, Qui reviendront bientôt vers l'Océan du nord. Le Rhin a fui, l'armée en avant se déploie; Sa clameur, que le vent aux ennemis renvoie, Annonce l'empereur au Danube étonné; L'aigle à la double tête avait cru loin encore Voir l'aigle tricolore,

Et criant : « Le voilà! » s'est enfui consterné.

Imprudents agresseurs, quelle est votre espérance?
Osez-vous affronter les destins de la France?
Osez-vous rappeler la guerre sur vos bords?
Et ne voyez-vous pas que vers vous l'Angleterre
Détourne le tonnerre
Qui déjà menaçait de dévorer ses ports?

Par son large Océan vainement remparée, Elle perdait l'orgueil qui l'avait rassurée, Et, pàle, se troublait derrière ses vaisseaux; L'œil tourné vers nos camps, ses subites alarmes, Dès que brillaient des armes, Se figuraient la France avançant sur les eaux.

De loin, dans tous les vents, son oreille inquiète
Croyait sans cesse ouïr le bruit de la trompette,
Comme un cerf qui frissonne au son lointain du cor :
Et vous, cerfs imprudents qu'elle lance à sa place,
Vous venez, dans sa trace,
Au pas de nos coursiers pour elle fuir encor.

Comme elle aura souri d'orgueil et d'artifice A voir tomber sur vous, tranquille spectatrice. Tous ces traits que déjà vers elle nous lancions! Et quels mépris pour vous! mépris bien légitimes, Si, vendant les victimes, Vous livrez à son or le sang des nations.

Abjurez ses traités : ses traités sont parjures.
Repoussez une main si féconde en blessures;
L'intérêt est son dieu, l'ambition sa loi.
Comme la nation reine du monde antique
Craignait la foi punique,
Craignez, peuples, craignez la britannique foi.

C'est le mancenillier, l'arbre au fatal feuillage Qui recèle la mort sous son perfide ombrage. Le voyageur s'y fie, il y porte ses pas : Malheureux, que fais-tu? fuis cet arbre infidèle; Sous son ombre mortelle L'imprudent qui s'endort ne se réveille pas.

La France en Albion s'est aussi reposée :
Interrogez Amiens et sa paix abusée,
Nos navires captifs et nos fils dans les fers;
Et contre le héros qu'elle attaque impunie
Demandez quel génie
Dirigeait cette mort fabriquée aux enfers.

Mais, pour notre salut, l'infernale tempête Respecta les lauriers qui défendaient sa tête. Sous un si noble abri le héros fut sauvé; Ou plutôt le pouvoir qui dans le ciel réside Couvrit de son égide Ce front qu'au diadème il avait réservé.

Vous-même, à votre tour, êtes-vous sans mémoire? Êtes-vous oublieux de votre propre histoire? Jeune Alexandre, arrête! où courent tes soldats? Peut-être le poignard qu'une main insulaire 102 Aiguisa pour ton père,

Sur ta tète levé, médite ton trépas.

Et qu'a dit Albion? « Je suis reine de l'onde;

- « Mais ce n'est point assez, je veux l'être du monde.
- « Si les rois révoltés méconnaissent mes droits,
- « Lançons-leur ma colère, et fondant ma fortune « Sur leur chute commune.
- « Je lèverai mon front dominateur de rois. »

Unissons-nous plutôt, et chassons de la terre L'artisan ténébreux d'une éternelle guerre; Arrachons ce vautour au cœur du continent; Détruisons Albion, vengeurs et non victimes; Qu'elle perde ses crimes, Et que la paix du monde en soit le châtiment.

Ils ne m'écoutent pas, les insensés! « Aux armes! » Disent-ils. Que ce mot va vous coûter de larmes! Que de sang répandu, de familles en deuil! Pleurez, pleurez, Germains, la beauté de vos villes. Et de vos champs fertiles

L'espoir enseveli sous les morts sans cercueil.

En avant, grenadiers! Déjà, qui le peut croire?
Le canon dans Paris annonce une victoire.
Trente drapeaux conquis sont venus l'attester.
Chaque jour nous en vient apprendre une nouvelle,
Qu'un bulletin fidèle
S'en va, de place en place, au peuple raconter.

A des noms inconnus et tout à coup célèbres
On s'étonne : Elchingen est sorti des ténèbres,
Et toi, Marienzel! préludes triomphants!
Les mères ont pâli : quelles folles chimères
Ont fait pâlir les mères!
La mort est pour qui fuit, et non pour vos enfants.

Pareils en leur désordre aux feuilles dispersées, Que l'automne en passant sous leurs pas a chassées, L'Autriche voit partout ses soldats fugitifs. Ils n'osent affronter de leurs aigles tremblantes Nos aigles triomphantes Et livrent sans combat leurs bataillons captifs.

Ulm et ses murs puissants nous rendent leurs cohortes;
Munich, à son vainqueur, soumise, ouvre ses portes,
Tout cède, et Ferdinand, sans drapeaux ni soldats,
Au césar des Germains vient dans Vienne alarmée
Annoncer notre armée;
Et voilà qu'en triomphe elle entre sur ses pas.

Mais arrêtons: sans doute un grand danger commence: Soldats, gardez vos rangs! en multitude immense
Je vois le Nord armé, qui suit son jeune czar.

Épais de combattants, sous ses flocons de neige.
Il s'avance et protége
D'un flanc vaste et profond les fuites du césar.

En trouvant tout à coup les champs couverts de glace,
Les Russes ont souri, comme si leur audace
Par le climat natal se sentait soutenir:
Mais l'aspect des guerriers qu'un jour en Helvétie
Rencontra la Russie
Va leur rendre peut-être un moins cher souvenir.

Qu'avaient-ils espéré? qu'en aurions-nous à craindre? Et de leurs rangs sans nombre ont-ils cru nous étreindre? La double armée avance, au loin son tambour bat, D'un village sans nom elle s'appuie entière,

Et, l'attitude altière.

Sous trois cents étendards semble offrir un combat.

L'œil brillant, comme l'aigle, et la joue animée,
Le héros la regarde; il dit : « La belle armée!
« Demain elle est à nous. La nuit soit au repos!
« — Demain! » tous l'ont redit. Et la nuit passe en fètes,
Et le jour sur leurs têtes
Du soleil d'Austerlitz vient dorer nos drapeaux.

Trois puissants empereurs se levaient face à face : Une heure, et, regagnant ses empires de glace, Déjà l'un est en fuite, et l'autre est à genoux. Le troisième... il est grand! il triomphe, il pardonne,

Il rend peuple et couronne, Content des lauriers seuls, qu'il réserve pour nous. Que d'étendards Paris voit suspendre à son dôme! Sur la place où revit le beau nom de Vendôme Que de canons, captifs comme leurs étendards! Qui vont montrer, fondus en colonne guerrière,

D'Austerlitz tout entière La bataille debout, éternelle aux regards.

Quel Français sans orgueil pourra passer près d'elle? Gloire à la grande armée, à l'armée immortelle! Gloire à Napoléon, à ses lauriers nouveaux! Gloire au siècle fameux qui sous son nom commence! Gloire, gloire à la France Qui sur son vieux pavois éleva ce héros!

Braves des temps passés, grands hommes dont l'histoire Apporta jusqu'à nous l'éclatante mémoire, Intrépide Annibal, modeste Scipion, Heureux César, et vous, demi-dieux de la Seine, Condé, Villars, Turenne, Vous disparaissez tous devant Napoléon!

Comme on voit au matin les brillantes étoiles,
Dont la nuit s'honorait de parsemer ses voiles,
Fuir devant le soleil, qui, d'un pas de géant,
S'avance, il remplit l'air de sa splendeur féconde,
Il s'empare du monde,
Et, dans l'immensité seul, marche en conquérant.

### ODE.

## LA GUERRE DE PRUSSE.

Caudebec, 1806.

Paisible et satisfait de l'encens que la terre Offre en tribut à ses exploits , Le héros avait dit à son puissant tonnerre : Dors et laisse dormir les rois.

Il avait dit, déjà des fêtes magnifiques S'apprêtaient, rivales des jeux Que célébrait la Grèce aux plaines Olympiques En l'honneur de ses demi-dieux.

L'Europe désormais sous sa main glorieuse Respirait de ses longs revers, Et des bardes français la lyre belliqueuse Méditait de plus doux concerts. Voilà que tout à coup des flots de la Baltique Le cri de la guerre est sorti; Et des mers d'Arkhangel à l'onde Adriatique Ce cri sinistre a retenti.

La Discorde aux pieds d'or quitte Albion, sanglante, Et de l'empreinte de ses pas Naissent des légions, que sa torche effrayante Guide aux homicides combats.

Dieux! dit le laboureur, quel est ce météore Qui s'avance sur les moissons? Messager de courroux, vient-il semer encore La famine dans nos sillons?

Et cependant qu'il parle, une ligue insensée, Levant ses orgueilleux drapeaux, Nous menace, et déjà dans sa folle pensée Rêve le trépas des héros.

Des Parthes autrefois telle on vit la démence Quand leurs traits, du fond des déserts, Menaçaient le tonnerre, et de leur impuissance Pensaient l'effrayer dans les airs.

Peuples, ne craignez pas. En vain l'hydre abattue Se relève et brave son sort; Hercule s'arme, il marche, et va, de sa massue,

Lui porter sa dernière mort.

Voyez-vous ce serpent longtemps caché sous l'herbe <sup>103</sup>
Qui, du creux d'un chêne élancé,
S'attaque au roi de l'air et s'applaudit, superbe
Du noir venin qu'il a lancé?

L'aigle, sans s'émouvoir, de sa terrible serre Saisit l'ennemi tortueux, Et déchiré, sans vie, il le rend à la terre, Et suit sa route vers les cieux. III.

LES

## JOURNÉES DE TANCARVILLE.

A M. ACHILLE DU PARQUET.

Tancarville, 1807.

Dans cette retraite profonde 104
Où sans bruit s'écoule le temps,
Où, seul et séparé du monde,
Je n'entretiens, ne vois, n'entends
Que les bois et le vent et l'onde,
O mon ami! je suis heureux,
Et j'ai besoin de vous le dire:
Mon cœur seul ne peut me suffire,
J'ai besoin du vôtre, et ne veux
Nul bonheur s'il n'est à nous deux.
Pourquoi faut-il que ma pensée
Doive ailleurs si loin vous chercher
Et ne puisse en vous s'épancher
Que sur un vain papier tracée!
La plume est lente, et si glacée!

Saint-Cyr, sont-ils perdus ces jours Où tes bois sous leur cher ombrage Nous voyaient ensemble toujours Errer dans leurs mille détours, Comme deux chevreuils de même âge!

Si l'espérance aux songes d'or,
La belle et trompeuse espérance,
Dans la grande ville de France
Loin de moi vous retient encor,
Du moins je veux tromper l'absence;
Je veux vous faire le tableau
Des longues et douces journées
Qu'entre ses tours abandonnées
Voit couler notre vieux château,
Afin que vous-même, à toute heure,
En me cherchant dans ma demeure.
Vous sachiez où porter vos yeux,
Que chaque instant nous y rassemble,
Et que, séparés par les lieux,
Nous ne cessions pas d'ètre ensemble.

Quand de ses feux encor nouveaux Le matin rougit mes rideaux; A l'heure où, fraîche et reposée. La terre renaît sous le jour. Où les oiseaux à la rosée Racontent en chœur leur amour. De mon lit en payots fertile Je quitte la molle épaisseur, Du parfum que le ciel distille

Je vais respirer la douceur, Et dans la campagne ignorée, Des feux du matin colorée, J'allonge les pas du chasseur. Là souvent d'un plomb sans adresse Je poursuis, aux champs dépouillés, De rosée encor tout mouillés. Le lièvre qui, plein de vitesse, S'enfuit, écoute, et puis s'enfuit Longtemps encore après le bruit. Simple, il voit la mort sur sa trace! Je suis débonnaire à la chasse. Courez en paix, mères perdrix, Devant la lumière naissante; Ma main, de meurtres innocente, Ne sait pas nuire à vos petits.

Mais de la lumière nouvelle
La chaleur a pris plus de poids;
Mon doux asile me rappelle,
J'y reviens à travers les bois.
Cependant que l'heure brûlante
Embrase les vides sillons,
Que la feuille n'est plus tremblante
Même dans les plus creux vallons,
Que l'onde coule tiède et lente,
Que l'homme implore les maisons,
Et que les familles bêlantes,
Baissant leurs têtes indolentes,
Cherchent le frais sous leurs toisons,
Rentré dans ma tour un peu sombre,

J'y trouve tout le frais et l'ombre, Chassés des bois et des gazons.

Avec mes compagnons sublimes Seul dans le silence enfermé, Je fais alors brûler mes rimes Du feu dont ils m'ont allumé. Je tente, à l'école homérique, De ramener le drame antique Sur les théâtres d'aujourd'hui, Ou, pour l'immortel capitaine. Demande à la lyre thébaine Des chants dignes d'elle et de lui.

Mon ami, vous n'avez peut-être Du poétique enfantement Connu l'ineffable tourment : Trop heureux qui l'a pu connaître! Celle à qui Lucine a souri, Lorsqu'elle entend le premier cri De son enfant qui vient de naître; L'amant, insensé de plaisir, Heureux après un long désir Dans les bras de la femme aimée, Ont des plaisirs moins ravissants Que les plaisirs que je ressens Dans mon âme émue et charmée. Quand j'en fais sortir ces accents Oui répandront ma renommée. Où m'emporte une folle ardeur! Pardon. Quand ma verve s'allume,

De ce qui descend de ma plume Est-ce bien moi qui suis l'auteur! Je cède au courant de ma veine Sans m'apercevoir s'il m'entraîne Et si mon vers est un flatteur.

Mais la chaleur s'est retirée;
La lumière plus tempérée
Éclaire, mais ne brûle pas;
Venez, mon ami, sur mes pas
Jouir de la douce soirée.
C'est l'heure où, libre de souoi,
Je vais, je viens, je me promène,
Je parcours ces bois, mon domaine;
Je puis bien les nommer ainsi,
Personne ne s'en met en peine.
Si j'en jouis, j'en suis le roi.
Mon ami, le monde est à moi.

Tantôt, sur un cheval rapide,
Dans les chemins infréquentés,
Loin, bien loin des lieux habités,
Je cours, sans projet et sans guide.
Si d'un beau lieu je suis touché,
Alors je descends, je m'arrète.
Et là, sous un arbre couché,
A ses pieds appuyant ma tête,
Je rappelle mes jours de fête;
Tandis qu'au même arbre attaché
Mon cheval demande la plaine
Dans son langage hennissant.

Et ronge son frein blanchissant, Et bat de son pied frémissant Le gazon qu'il souille d'arène. Tantôt, où le pied me conduit, J'erre seul, soit dans les prairies, Soit près du ruisseau, dont le bruit Invite aux longues réveries. Entraîné d'un doux mouvement, Je m'abandonne à mes pensées Oui vont à la fois, empressées, Vers mille objets en un moment. J'aime le désordre charmant Dont elles flottent caressées. Et les tableaux dont, en dormant, Et comme en songe balancées, Elles me bercent mollement.

Parfois, au détour d'une allée,
Je vois la gloire en mon chemin;
Je la vois qui me prend la main
Et m'égare sous la feuillée.
Féconde en doux enchantements,
Elle m'ouvre un lointain magique,
Et j'entends la scène tragique
Retentir d'applaudissements.
L'avenir est dans ma mémoire.
Mais, mon ami, dans mon histoire
Vous êtes toujours de moitié:
J'y donne beaucoup à la gloire,
Et plus encore à l'amitié.

Oue n'avez-vous quitté la ville! Que ne venez-vous partager Mes doux rêves de Tancarville, Et dans l'avenir voyager, Sans sortir du vallon tranquille! Que ne puis-je avec vous m'asseoir Et respirer le frais du soir Sous les rameaux de ce grand chêne, Vieux protecteur de la fontaine! N'est-il pas temps de nous revoir? Je vous montrerais les retraites De ce séjour les plus secrètes, Ce bois des rossignols connu. Où nul avant moi n'est venu; Vous pourriez admirer encore L'ombrage dont il se décore, Vous verriez comme sur les eaux Il balance avec ses oiseaux Le soleil du soir qui le dore!

Nymphes des bois, dites au fer D'épargner un si bel ombrage. Il n'est plus temps! Le maître hier Est venu voir son héritage; Il a dit: Qu'on coupe ce bois. La cognée a suivi sa voix. Demain ces beaux arbres peut-être Auront disparu sans retour. Ils furent donc un siècle à naître Pour mourir ensemble en un jour! Dans mon erreur je croyais être

Seul en ces lieux à les connaître; Sous leurs ombrages chargés d'ans, Ils me semblaient indépendants; Tout, sur la terre, a donc un maître! Des larmes me viennent aux yeux. Pauvres arbres! ils les méritent. Ils avaient su me rendre heureux. On peut attendrir ses adieux. Alors que des amis nous quittent.

Vous voyez, dans les champs ombreux Les couleurs sont presque effacées; Ainsi, plus sombres, mes pensées Suivent le changement des cieux. Le soleil descend de sa place; A peine au bout des eaux encor Un ravon de son disque d'or Laisse-t-il une faible trace: Lui-même il cède, il tombe enfin; Mais le ciel, après son déclin, S'en souvient un moment encore; Si nous étions près du matin, On croirait voir poindre l'aurore. Je vais regagnant mon séjour. L'heure de la mélancolie Rend mon âme plus recueillie. Et, témoin de la fin du jour, Je songe à la fin de la vie. Ces derniers bruits que rend le soir, Cette voix de la mer lointaine. Viennent d'un inconnu pouvoir

Agiter mon âme incertaine. La nuit, qui croissait par degrés, Est tout entière descendue. Et déjà s'est toute étendue Parmi les champs décolorés. Déjà, de la forêt ombreuse Oui se tait derrière la tour. Sort la lune silencieuse; Les étoiles forment sa cour. Sa cour muette et radieuse. Je rentre : à travers mes vitraux J'aime à voir glisser ses réseaux ; J'aime, à sa lumière amoureuse, Soupirer quelques tendres vers, Ou vais, d'une main paresseuse, Cherchant sur la guitare oiseuse Quelques mélancoliques airs; Ou bien, pensif à ma fenêtre, Je m'occupe de vous peut-être; Et je regarde les vaisseaux, Oui, sous leurs palissantes voiles Et le silence des étoiles. Coulent sans bruit avec les eaux: Je leur demande à leur passage Si de quelque lieu qui m'est cher Ils n'ont pas touché le rivage. Ils se taisent, et vers la mer Suivent lentement leur vovage.

Puis vient le somme; et je m'endors Sans soin, sans trouble, sans remords. Les plus agréables mensonges Viennent me bercer à leur tour : Quand on a bien passé le jour, On n'a jamais que de beaux songes.

Enfin, quand du frais Orient
La nymphe à la robe vermeille
Revient sur mon front qui sommeille
Pencher son visage brillant,
Et me dit tout bas à l'oreille:
Il est jour! alors, je m'éveille;
Et près du lit, en m'éveillant,
Je vois les heures de la veille
Oui m'attendent en souriant.

Vous qu'ici mon désir appelle,
Voilà, sans parure et sans art,
En ces vers jetés au hasard,
De mes jours l'image fidèle.
Vous voyez mes simples bonheurs:
A toute heure je les éprouve;
Je n'ai qu'à vouloir, je les trouve
Sous tous mes pas, comme les fleurs.
Mais si de ce bel ermitage
Vous partagiez le doux loisir,
Oh! qu'il me plairait davantage!
Ma Clotilde dit que « plaisir
Ne l'est qu'autant qu'on le partage. »

IV.

ODE.

## LA COLÈRE D'APOLLON.

Rouen, 1807.

Au lumineux Olympe assis en cercle immense, 105
Les immortels charmés écoutaient en silence
Les chants sublimes d'Apollon,
Ces chants qu'il inventa, quand jadis sur la terre,
Caché sous l'apparence et sous le nom d'Homère,
Errait le dieu de l'Hélicon.

Debout, et sur sa lyre en héros si fertile,
Il relisait les Grecs et le divin Achille,
Vainqueurs d'Ilion et d'Hector.
Mais, des bords du Mémel, l'active Renommée
Vient les entretenir d'une plus grande armée
Et d'un homme plus grand encor.

Soudain, abandonnant les concerts du Permesse, L'Olympe tout entier entoure la déesse.

Et des cent prodiges nouveaux Écoute avidement l'histoire merveilleuse; Cependant qu'Apollon d'une plainte envieuse Exhale l'orgueil en ces mots:

- « Quel est donc ce mortel pour qui les destinées
- « Ont écrit dans les cieux de si belles années?
  - « Cet artisan de grands exploits?
- « Ce géant qui, semblable au maître du tonnerre,
- « Fait trois pas, et soudain est au bout de la terre,
  - « Parle, et fait ou défait les rois?
- « O honte! j'aurai pu, dans mon divin délire,
- « Enfanter un héros aux accords de ma lyre,
  - « L'entourer de faits glorieux,
- « Faire tomber les tours devant sa renommée,
- « Du seul son de sa voix repousser une armée,
  - « Et le rendre l'égal des dieux ;
- « Des hommes révérés dont les âges antiques
- « Contaient avec orgueil les gestes héroïques
  - « J'ai réuni tous les lauriers;
- « J'en ai ceint mon Achille; et du haut de leur temple,
- « Les filles d'Hélicon le montraient pour exemple
  - « A la famille des guerriers.
- « C'est en vain. Un mortel a détruit mon ouvrage ;
- « Un mortel a vaincu ce sublime courage
  - « Qu'un Dieu seul avait inventé.
- « Achille voit un autre effacer ses prodiges;

- « Et ses exploits, enfants de mes brillants prestiges, « Cèdent à la réalité!
- « Que dis-je! et n'est-ce pas mon divin privilége
- « De punir du néant la gloire sacrilége
  - « Dont la mienne se voit ternir?
- « Les destins m'ont donné les siècles pour empire,
- « Et nul, sans mes accords, sans l'aveu de ma lyre,
  - « Ne peut entrer dans l'avenir.
- « L'ouvrage des mortels est comme eux périssable;
- Leurs plus hardis travaux comme des grains de sable
   S'effacent sous les pas du Temps;
- « Moi seul je puis donner une longue mémoire;
- « Sans moi, tout est stérile, et la plus belle gloire
  - « Mourra, veuve de monuments. »

Il a dit. Prolongés par la voûte sonore,
Les accents d'Apollon retentissaient encore,
Quand, dans le céleste palais,
L'olivier à la main, d'un voile blanc parée,
Des plaisirs, des amours et des arts entourée.
En souriant entra la Paix.

Le ciel s'est couronné d'une splendeur nouvelle, Et belle de pudeur, la déesse, autour d'elle Promenant ses regards sereins, Sur le dieu courroucé doucement les arrête. Et semble l'inviter d'un signe de sa tête. A la suivre chez les humains. Comme un torrent grossi des nocturnes orages
(Si l'on peut se servir de terrestres images
•En parlant d'un être immortel)

Aux rayons de l'Aurore apaise son murmure,
Et, plus doux, réfléchit dans son onde plus pure
La serénité d'un beau ciel;

Tel s'apaise Apollon. La déesse riante

Jamais ne se montra plus belle et plus brillante

Aux yeux charmés du dieu des vers;

Même quand, d'Hyménée usurpant la puissance,

Le Destin cimenta leur divine alliance

Aux jours du naissant univers.

Ainsi, ce que n'ont pu ni l'antique Cybèle,
Ni Minerve, autrefois son amante fidèle,
Ni Mars au casque étincelant,
Ni tous les dieux enfin que l'Olympe rassemble,
Un sourire, plus fort que tous les dieux ensemble,
À vaincu son ressentiment.

C'en est fait, il se livre au charme qui l'entraîne;
Il va suivre la Paix aux rives de la Seine,
Ainsi l'ordonnent les destins.
Il monte sur ton char, déesse radieuse,
Et, parant d'oliviers sa lyre harmonieuse,
Prélude à ses accords divins.

#### LES

## RUINES DU CHATEAU.

Tancarville, 1807.

Que je le plains le triste solitaire Qui, loin du monde en lui seul renfermé, N'aima jamais personne sur la terre, Et de personne à son tour n'est aimé! La solitude est un désert immense A qui n'a pas quelque doux souvenir, Ou, mieux encor, quelque chère espérance. Mais le mortel jeune et plein d'avenir Qu'arrête aux champs l'étude, et le silence, S'il fut heureux, si de quelques beaux jours Le souvenir dans les bois l'accompagne, S'il a laissé derrière la montagne Des amitiés, peut-être des amours, Que son destin doit inspirer d'envie! Enviez-moi, c'est le mien, c'est la vie Que je savoure en ce lieu de repos. De doux loisirs mêlés de doux travaux,

Des champs coupés de cent routes fleuries, De frais vallons où coulent des ruisseaux, Des bois ombreux arrondis en berceaux, Sous ces berceaux de longues réveries, Voilà mon sort: et, sur le bord des eaux Parfois assis, quand un beau jour m'inspire. Au bruit du flot, et du vent qui soupire Dans les débris, je mêle quelques airs Qui des vieux temps rappellent les concerts.

Voyez-vous pendre au flanc de la colline
Ces murs, ces tours, cette vaste ruine?
Aux temps passés une bruyante cour
Retentissait dans ce muet séjour:
Il fut peuplé de héros et de belles;
Il entendit aux nobles damoiselles
Les chevaliers chanter des lais d'amour;
Et les tournois, ces jeux de la victoire,
A ses échos ont fait redire un jour
Jusques au ciel des fanfares de gloire.
Demeure illustre et pleine de mémoire!

Dunois venait, par l'âge appesanti, Y reposer ses fatigues de guerre; L'autre bâtard qui conquit l'Angleterre Pour son royaume est de ce lieu parti. Je crois le voir, ce Guillaume intrépide. Devant ma porte assembler ses vassaux, Sous ma fenêtre ordonner ses vaisseaux, Et dire adieu tendrement à Mathilde, Qui pleure encore, et d'un regard humide A l'horizon le conduit sur les eaux.

Aimable reine, épouse glorieuse,

Peut-être ici, de ses pudiques doigts,

Elle guida l'aiguille ingénieuse

Qui de Guillaume a tissu les exploits;

Peut-être ici, par des tableaux fidèles,

Seule au milieu des filles de sa cour,

Elle animait ces toiles immortelles,

Doux monument par qui vivent modèles,

L'époux, de gloire, et l'épouse, d'amour.

Et maintenant ces lieux sont solitaires, Oui jusqu'au ciel portant des tours altières Y conduisaient tant d'éclat et de bruit : Tout est muet, tout est silence et nuit; Et du château, demeure inanimée, Il ne sort plus de voix ni de fumée. Vaste ruine! au sein des arbrisseaux, A peine encor restent quelques arceaux; La chèvre y monte, et broute l'herbe humide Au lieu qui fut la chambre de Mathilde. Le grand fover, où souvent autrefois Un chêne entier vit autour de sa flamme Les chevaliers assis près de leurs dames Causer d'amour, de guerre et de tournois, Au vaste mur suspendu sans usage, Voit dans son sein jaunir la fleur sauvage. Le lierre y rampe; et, sur ces hauts débris, Dans les créneaux consacrés au carnage, Les blancs pigeons ont abrité leurs nids.

A ce tableau d'une splendeur passée. Souvent, rêveur, j'attache ma pensée; Je sens en moi naître un vague désir; Des jours éteints mon âme alors est pleine, Et par degrés vient bientôt me saisir Un doux regret qui ressemble à la peine, Et qui lui-même est pourtant du plaisir. O du vieux temps séduisantes images! Du souvenir pouvoir mystérieux! Oui n'aime à vivre au siècle des aïeux. A remonter le long fleuve des âges, Même à revoir les plus proches rivages! Pays charmant, où tout devient bonheur Jusqu'à la peine : il est fait pour mon cœur. Vivre au passé, c'est là mon bien suprême. Là, ma mémoire appelle ce qu'elle aime; Tout le bonheur parsemé dans mes jours, Je le rassemble et je le recommence; Je vis deux fois et vingt fois et toujours. Un plaisir naît même d'une souffrance; Tourments passés ont droit à mes amours.

Le souvenir de l'espérance est frère; Comme sa sœur il n'a rien de mortel; Et si comme elle il n'est pas né du ciel, C'est le plus beau des enfants de la terre;

C'est le plus pur ; c'est ce nuage d'or Où, quand le jour a fourni sa carrière, Déjà couché, le soleil dure encor Dans le reflet qu'y laisse sa lumière; Ange réveur, dont la secrète voix En nous exerce un indicible empire, Et parle au cœur, triste et douce à la fois, Comme à l'oreille, au moment qu'il expire, Un chant lointain entendu dans les bois,

## LE SOMMEIL

#### D'UNE AMIE SOUFFRANTE.

1807.

Mouches légères de la nuit Qui bourdonnez à mon oreille, Oh! prenez garde, elle sommeille, Et vos ailes font trop de bruit.

Quand, sur ce divan endormie, Repose un moment sa douleur, Ne réveillez pas mon amie, Ne dérangez pas mon bonheur.

Déjà l'heure où son lit l'appelle Deux fois a dit : Viens, il est temps. Mais je veille assis auprès d'elle; Oh! qu'elle dorme ainsi longtemps!

Qu'elle dorme jusqu'à l'aurore! Et qu'au retour de ses clartés. Mes yeux, sur les siens arrêtés, La regardent dormir encore.

De la l'ampe prête à mourir Détournons la faible lumière; La lueur, frappant sa paupière, Pourrait la blesser et l'ouvrir.

Comme, aux coussins abandonnée, Sa tête y pose mollement, Et des contours d'un bras charmant Est avec grâce couronnée!

Qu'elle respire avec douceur! J'écoute, et je l'entends à peine; Semblable au parfum d'une fleur, Sans bruit s'exhale son haleine.

Derrière les veines d'azur De ses deux paupières baissées, Je vois sourire ses pensées, Comme un rayon dans un ciel pur

Sans doute d'aimables mensonges Viennent amuser son sommeil, Et des souffrances du réveil La dédommagent dans ses songes.

Elle rêve ses chers loisirs, Les fleurs, les gazons, le feuillage, Le bruit des eaux, et les plaisirs Dont elle trompait le jeune âge. Ils reviendront ces heureux temps, La fleur n'est pas encor fanée, Et ce n'est qu'un jour de printemps Qui s'est échappé de l'année.

Dors, mon amie, et rêve encor. Si, vers ton sein trouvant passage, Quelque doux songe aux ailes d'or Pouvait te porter mon image!

Au cœur préoccupé d'amour, C'est une volupté suprème De vivre encore après le jour Dans les songes de ce qu'il aime.

Peut-être je suis près de toi, Et que, sur mon bras appuyée, Tu parcours encore avec moi Les bois et la plaine émaillée;

Peut-être... mais quelle rougeur, Comme le réseau d'un nuage, Soudain passe sur son visage Et vient animer sa pâleur!

Son sein, qui s'élevait à peine, Prend un mouvement plus pressé; Sa bouche qui s'ouvre a laissé Sortir plus vive son haleine;

Cet émail humide et brillant, Dont, entr'ouverte, elle étincelle, Semble s'offrir en souriant A la volupté qu'il appelle.

Non, non, laissons-la reposer. Je ne sais quel désir me presse; Ma bouche malgré moi se baisse Vers la sienne pour la baiser.

Heures de nuit, heures brûlantes, Comme vous embrasez mes sens! Près de mon cœur comme je sens Bouillonner mes veines tremblantes!

Sa main que je tiens dans ma main, Ses doux cheveux que je respire, Sa douce haleine que j'aspire, Le doux mouvement de son sein.

Et la gaze qui le recèle, Mais sans le cacher à mes yeux, Et les contours voluptueux Que trahit sa robe infidèle,

La lueur qui tombe sans bruit De la lampe mystérieuse, Le château qui dort, et minuit, Heure enflammée, heure amoureuse,

Tout à la fois vient m'embraser; Et dans mes veines est passée Une ardeur immense, insensée, Aveugle, et qui peut tout oser. Désirs de mon âme rebelle, Désirs sans frein, que voulez-vous? O Dieu! qu'ils doivent être doux Les baisers qu'on recevrait d'elle!

Se sentir de son sein pressé, La bouche à la sienne attachée, Et, l'âme en son âme épanchée, Mourir dans ses bras enlacé!...

Une fureur... Elle s'éveille! Ange de nos pures amours, N'as-tu pas dit à son oreille Que tu t'envolais pour toujours?

#### VII.

# LA SOIRÉE D'HIER.

Loin des chemins, laissez que je m'égare! De mon bonheur à peine maître encor, Seul avec lui je fuis comme un avare Qui, dans les bois emportant son trésor, Croit tous les yeux ennemis de son or.

O purs esprits d'amour et de lumière,
Vous qui là-haut, sans jamais la tarir,
Puisez la joie à sa source première,
Vous avez vu souvent le ciel s'ouvrir;
A votre oreille est souvent parvenue
Cette harmonie aux hommes inconnue
Qu'ils ne pourraient entendre sans mourir;
Elle est sans doute, elle est bien ravissante,
Elle est bien douce ensemble et bien perçante.
Mais tous ses sons les plus délicieux
Approchent-ils, dites, esprits des cieux,
De l'harmonie ineffable et suprême
Qui se répand de la femme qu'on aime,

Quand tout à coup sa frémissante voix Promet l'amour pour la première fois?

Dans mon bonheur je doute si je veille, Je doute encor si i'ai bien entendu. Oui, sa voix même a frappé mon oreille, Oui, son cœur même au mien a répondu. Le son a fui, mais comme un luth sonore, Tout ébranlé, mon cœur en vibre encore. J'entends en moi ces célestes accents Oui font encor frissonner tous mes sens. Je vois la place, à l'écart de la fête, Je vois le banc embaumé de lilas. Où vers ma tête elle penchait sa tête, Où sa voix douce a murmuré tout bas A mon oreille et dans mon âme même Les mots si chers! Soudain, en ce moment, Dans les jardins, frappés d'enchantement, J'ai du bonheur cru voir partout l'emblème. Comme bercé d'un sourd bourdonnement. Autour de moi tout disait : Je vous aime ; Tout le disait, le silence, le bruit, Le vent, les airs, les astres de la nuit. En m'endormant, mille voix murmurantes, A mon oreille incessamment errantes. Le répétaient : au milieu du sommeil, Les mêmes sons me poursuivaient encore, Des mêmes sons la renaissante aurore. Ouvrant mes yeux, enchanta mon réveil; Et maintenant, ce bois qui m'environne D'un bruit d'oiseaux, la lumière du jour,

L'encens des fleurs, l'ombrage qui frissonne, L'eau qui gémit, la chaleur qui bourdonne, Tout parle encor, tout murmure d'amour. Non, je le sens, ce n'est point un mensonge; Non, les erreurs où le sommeil nous plonge Ne laissent point ce brûlant souvenir: Je suis heureux, non du bonheur d'un songe, Mais d'un bonheur qui ne va point finir, Et que mon âme a peine à contenir.

Impatient de moi-même et du monde, Laissez, que seul au sein des bois déserts, Je suive encor cette voix vagabonde Autour de moi murmurant dans les airs, Et, loin des yeux du jaloux univers, Que, succombant au bonheur qui l'inonde, Mon cœur trop plein se répande en mes vers.

#### VIII.

# RETOUR A LA SOLITUDE.

Tancarville, 1807.

Vieille tour, que de bois couronne Tancarville, Solitude à mes yeux si pleine de douceur, Je viens redemander à ton séjour tranquille La paix qui n'est plus dans mon cœur.

J'ai perdu, j'ai perdu ce bien de mon jeune âge, Ce bien que si longtemps j'avais su conserver; Troublé jusqu'en mon sein d'un violent orage, Doux port, je viens te retrouver.

Couvre-moi tout entier de tes muettes ombres; Rassemble autour de moi des bois les plus épais, Des plus limpides eaux, des voûtes les plus sombres, La nuit, la fraîcheur et la paix.

Je souffre, consumé d'une secrète flamme, Je languis, palpitant de désir et d'amour, La soif, l'ardente soif qui tourmente mon âme. Ne dort ni la nuit, ni le jour.

J'erre le long des bois et le long des rivages, Avide de fraicheur, d'arbres et de ruisseaux, Comme un cerf altéré qui cherche les ombrages, Et qui soupire après les eaux.

Je marche, et tout le jour me lasse sur la grève, Pour arriver au soir, de fatigue calmé; Je m'enfuis à cheval, mais le chagrin sans trêve Me poursuit comme un homme armé.

Oue s'est-il fait en moi? quel changement étrange! Tous mes plaisirs sont morts, tous mes travaux perdus; Plus de jeux, plus de vers : le bruit de la louange Lui-même ne me touche plus.

Les monuments des arts, les trésors du génie, N'obtiennent plus de moi qu'un languissant désir; La lyre que j'aimais, triste et sans harmonie, N'est plus ma gloire et mon plaisir.

Me sera-t-il donné que jamais je revoie Ce beau temps où mon âme, et calme et vierge encor, Dans le doux art des vers trouvait toute sa joie, Et dans l'amitié son trésor?

Tranquille et cultivant ma chère indépendance, Ignorant de l'amour le charme envenimé, Je faisais mon bonheur du compagnon d'enfance Que j'aime et dont j'étais aimé.

De paix, de liberté notre vie était pleine; Ensemble nous croissions, dans la fleur de nos ans, Comme deux peupliers au bord d'une fontaine, Pendant le silence des vents.

Nous étions deux ruisseaux à l'humeur vagabonde, Qui dans un pré fleuri courent d'un pas égal; Mais un torrent soudain se mêlant à notre onde Est venu troubler son cristal.

Oh! qui ramènera notre ciel sans nuage!
O bonheur sans remords, plaisirs des premiers jours,
Paix, étude, amitié, calme de mon jeune âge,
Vous ai-je perdus pour toujours?

# LE HÉTRE.

Tancarville, 1807.

Arbre heureux, désormais l'envie Des plus beaux arbres du vallon, Où je viens d'attacher ma vie Et de graver un si doux nom, Conserve ce nom que j'adore; Arbre charmant, c'est le premier Qu'à ton écorce vierge encore L'amant soit venu confier; Qu'on n'y vienne pas marier Quelque nom qui le déshonore. Garde bien que l'indifférent, Sur les pas de Diane errant, En passant ne puisse le lire; Évite un dédaigneux sourire, Et qu'à son passage indiscret, Ton lierre, à feuilles plus pressées, Recouvrant les lettres tracées, De mon cœur cache le secret.

S'il approche, et sous ton ombrage Veut du jour tromper la chaleur, Sois aride; que ton feuillage Tout à coup perde sa fraicheur, Ton gazon ses touffes en fleur, Et ton rossignol son ramage. Mais si quelque amant, détourné Du long chemin de la prairie, Est, en suivant sa rêverie, Vers ce tertre vert amené. Ne crains pas sa douce tristesse; De ton feuillage frais et noir, Secoue une ombre enchanteresse, Et qu'à tes pieds la mousse épaisse Doucement l'invite à s'asseoir. En voyant l'écorce tracée, Au souvenir de ses amours Il reportera sa pensée Et rêvera ses heureux jours.

Ainsi, que chaque jour plus belle, Croissant en ce lieu plein de paix, Ta tige grandisse à jamais, Et le nom que j'aime avec elle! Loin de l'atteinte des autans, Que ta verdoyante couronne Naisse avec le premier printemps, Meure avec la dernière automne; Que jamais la dent des troupeaux Ne t'offense d'aucun dommage; Mais que les innocents oiseaux, De leur amoureux badinage,
Viennent égayer ton feuillage
Et se baisent sur tes rameaux.
O des rejetons de la terre,
Toi, le plus aimable à mes yeux!
Toi, le secret dépositaire
De mon bien le plus précieux,
Paré d'une empreinte si chère,
Ne crains pas les coups du tonnerre
Tu deviens sacré même aux cieux.

Que si la hache sacrilége Contre toi venait à s'armer Ignorante du privilége Que ma main vient de t'imprimer, Murmure, et, secouant ta tête, Prends une voix et dis : « Arrête!

- « Un poëte aimait ce séjour;
- « Il vint sur mon écorce un jour
- « Graver le nom qui la décore,
- « Et veut que l'avenir encore
- « Y trouve vivant son amour. »

#### RÉPONSE

# A L'EMPEREUR NAPOLÉON

#### ENVOYÉE A MADAME DE BRESSIEUX

A qui l'Empereur avait dit en parlant du Poëte : « Ce jeune homme a de la verve, mais on dit qu'il s'endort. » 106

« On dit qu'il s'endort. » Caroline, Est-il vrai qu'à Fontainebleau Ce puissant maître de château, Devant qui l'Europe s'incline,

Que lui-même, que l'Empereur, Parmi tous les soins de l'Empire, Sache même que je respire, Et me flattez-vous d'une erreur?

Quoi! de ma jeune destinée Le cours n'en est point inconnu? Quoi! l'Empereur s'est souvenu Des promesses du Prytanée? J'occupe, si je vous en crois, Un coin de la vaste pensée Où la terre entière est pressée, Où se meut le destin des rois?

Qu'il se souvienne de nos gloires, Du pays de tous ses combats, Du nom de toutes ses victoires, Du nom même de ses soldats;

Des capitales dont la porte A vu son coursier triomphal, Des drapeaux qu'à notre arsenal Chaque jour la victoire apporte;

De tous les rois dont son pouvoir A fait ou défait la couronne; Certes, mon esprit s'en étonne, Pourtant je le puis concevoir;

Mais de moi! mais qu'il se souvienne Qu'autour du char qui l'a porté, Parmi les voix qui l'ont chanté, Il n'a plus entendu la mienne!

« On dit qu'il s'endort! » Votre esprit N'a-t-il pas trompé votre oreille? Napoléon, eh! qui t'a dit Si je m'endors ou si je veille?

Grand homme, qui pourrait dormir Au bruit dont tu remplis la terre? Est-il séjour si solitaire Qui ne l'entende au loin frémir?

Mais quoi! voilerai-je un mensonge De mots si pleins de vérité? Oui, je dormais, oui, d'un doux songe Mon cœur se berçait enchanté.

D'une autre idole que ta gloire Je faisais mon cher entretien; Un nom qui n'était pas le tien T'avait distrait de ma mémoire.

Les jours, les nuits, à mes travaux, N'étaient plus que de longues trêves; Je ne voyais plus dans mes rêves Flotter ton aigle et tes drapeaux.

N'as-tu jamais, à pareil âge, Toi-même, si plein d'avenir, Pour quelque brune ou blonde image, Perdu tout autre souvenir?

Que Caroline me réponde: Dites, vous la première amour De ce cœur qui devait un jour Battre pour l'empire du monde,

Dites, n'a-t-il jamais dormi Sous les cerisiers de Valence, Aux temps d'ivresse et d'innocence Où vous l'appeliez votre ami;

## RÉPONSE A L'EMPEREUR NAPOLÉON.

Quand le héros à son aurore, Si loin du zénith radieux, Brillait seulement à vos yeux D'une épaulette neuve encore?

Mais il parle : adieu, songe vain! Dites-lui que dans ma retraite Sa voix parvenue a soudain Réveillé son jeune poëte.

Me voici! vers quels nouveaux bords, Pour quels faits la subite flamme Qu'il vient de jeter dans mon âme Se répandra-t-elle en accords?

Ne m'a-t-on pas dit que l'armée Allait demain suivre son char A travers l'empire du czar, Et jusque dans l'Inde opprimée?

Suivez, suivez Napoléon, Mes chants, de rivage en rivage, Et que puisse ainsi, d'âge en âge, Mon nom accompagner son nom!

Que puisse ma muse fidèle A sa gloire à jamais s'unir! Aigle, je m'attache à ton aile: Emporte-moi dans l'avenir.

### ODE.

## LA CAMPAGNE DE 1807.

Comme l'airain fameux de la Thèbe africaine, Qui, revêtu des traits et de la forme humaine, Dès qu'un nouveau soleil le frappait de ses feux Dépouillait sa nature insensible et muette, Et, des dieux tout à coup devenu l'interprète, Rendait aux murs thébains des sons miraculeux;

Ainsi, dès que la gloire a brillé sur le monde, Au suprème ascendant de sa clarté féconde Je me sens tressaillir : d'invincibles transports Soumettent mon génie à leur puissant empire; Mes doigts vont se placer d'eux-mêmes sur la lyre, Et mon âme s'exhale en merveilleux accords.

Commencez les concerts, enfants de l'harmonie; Les héros ont fini, chantez. C'est au génie De consacrer les faits dignes de souvenir; Ces faits qui, traversant les pays et les âges, Et, des peuples divers recueillant les hommages, Étonneront encor le dernier avenir. Mais que d'événements sous mes yeux apparaissent! Ils accourent en foule, ils m'appellent, me pressent, De la première place ils briguent tous l'honneur; Mon génie étonné déjà se décourage, Et ne sait pas s'il doit s'effrayer davantage Ou de leur multitude ou bien de leur grandeur.

Salut, champs d'Iéna! salut, plaine guerrière Qui fus de nos lauriers couverte la première! Témoin et monument des plus rares exploits, Trois fois salut! c'est vous, immortelle victoire, Qui de la grande année allez ouvrir l'histoire; Et l'avenir écoute, incrédule à ma voix.

Sept jours sont écoulés : d'une innombrable armée Dont l'Europe trente ans a craint la renommée, Il ne reste plus rien... que quelques fugitifs. Sept jours sont écoulés : d'un immense royaume Le colosse imposant n'est plus même un fantôme, Et la Prusse a pleuré sur ses débris captifs.

Du superbe agresseur l'espérance est trompée. En vain de Frédéric se réveille l'épée; En vain elle s'agite et semble menacer: Captive entre nos mains, captive et glorieuse, Elle suit vers Paris la colonne orgueilleuse Que Rosbach dans sa plaine un jour osa placer.

O Frédéric, du fond de ta royale tombe, Au bruit inattendu de ton trône qui tombe, Tu gémis! quelle main saurait te relever? Les braves fils du Nord, de leur froide contrée Accourus à ta voix sur les bords de la Sprée, Ont-ils dit: Frédéric, nous venons te sauver?

Ils l'ont dit, mais en vain; leur promesse est stérile. Chaque génie en pleurs abandonne sa ville; Les peuples, dont la crainte augmente les dangers, Quittent à pas pressés leurs demeures antiques; Tout fuit, tout se disperse; et les dieux domestiques Vont demander asile à des dieux étrangers.

Paisible jusqu'alors sur son trône de glace, Le vieil hiver se trouble; il se lève, il menace, Et, de tous les frimas entassés sur ce bord, N'oppose à nos Français qu'une digue impuissante, Vaincu lui-même, il cède, et, pâle d'épouvante, Craint de les rencontrer dans ses palais du Nord.

Qui pourra des héros suivre la noble trace? Quand l'aigle olympien voyage dans l'espace, En vain quelques instants nous le suivons des yeux; Découragés bientôt, nos regards vers la terre Retombent, et l'oiseau qui porte le tonnerre Poursuit avec fierté son chemin radieux.

C'en est fait! de leurs pas dont tremble la Baltique, Je vois, je vois franchir Stettin l'hanséatique, Le rempart de Lubeck en un jour emporté, Pulstuck où triompha cette élite guerrière, <sup>107</sup> Que tu pris, Beningsen, pour une armée entière; Et Dantzick, dont le nom au vainqueur est resté. Au bruit de leurs succès, l'un et l'autre Bosphore Répondent par un cri : ce cri jusqu'à l'aurore Se fait entendre, et monte au trône des Sophis. Avide du héros que l'Occident lui vante, L'Orient, pour le voir, est venu sous sa tente, Et Cyrus le salue, entouré de ses fils. 108

Cependant, effrayés sous leurs ondes captives,
Tous les fleuves vaincus abandonnaient leurs rives.
Dans le palais des mers ils vont en gémissant
Se conter l'un à l'autre une même infortune;
Et de l'Indus, qui siége à côté de Neptune,
Le front s'est obscurci d'un noir pressentiment.

Il a vu son destin: les enfants de la Seine Porteront leurs drapeaux sur sa rive lointaine; Ils sauront la trouver sans l'aide du trident; Et suivant dans leur vol nos aigles triomphantes, Ils iront moissonner les palmes abondantes Qui grandissent pour eux aux plaines d'Orient.

Alors le siècle d'or, quittant la nuit des fables, Reviendra conduisant mille siècles semblables; Un peuple ami nattra de cent peuples divers; Et les dieux, confidents des terrestres merveilles, Feront vivre sans fin l'empire des abeilles, Pour protéger sans fin la paix de l'univers.

On dirait que déjà s'accomplit mon présage; Déjà de toutes parts s'est éclairei l'orage, Il ne résonne plus que du côté des flots: Brillante, et de lauriers fièrement couronnée, Aux plaines de Friedland une victoire est née, Et la paix sur ses pas vient sourire aux héros.

Niémen, Niémen, ô toi, fleuve de gloire,
Plus chéri par la paix que grand par la victoire!
Lève ta tête humide au-dessus des roseaux;
Regarde, Niémen: sur tes flottantes barques,
Aux yeux de leurs deux camps s'embrassent deux monarques,
Et le destin du monde est sorti de tes eaux.

Sois fier et lève-toi : va dire au vieux Nérée Cette fête guerrière à la paix consacrée, Où vainqueurs et vaincus, si longtemps opposés, Joignent de leurs drapeaux les diverses fortunes, Et pleins de joie, assis sous des tentes communes, Boivent l'oubli des maux que la guerre a causés.

Nous avons vu le Nil, ce dieu des premiers âges, Rouler de vastes flots, sortir de ses rivages, Et d'Isis tout entière envahir les sillons. Six mois passent : le fleuve aux bouches mugissantes S'apaise; et, retirant ses ondes menaçantes, En leur place féconde il laisse deux moissons.

### XII.

#### STANCES

#### SUR LA MORT DU JRUNE PRINCE

# CHARLES NAPOLÉON DE HOLLANDE.

1807.

Quel est ce jeune enfant, qui, dans la nuit tranquille, S'échappant de la tombe où sommeillent les morts, S'avance vers ma lyre et, près d'elle, immobile, Semble en attendre des accords?

Je vois s'enfuir un trône à travers un nuage. Il y porte un moment son regard attristé, Et pleure, en rappelant ce superbe apanage, Dont la mort l'a déshérité.

Pleure, héroïque lyre! O muses de la gloire, Prenez les noirs cyprès et les habits du deuil; Et donnez avec moi des chants à sa mémoire. Et des larmes à son cercueil.

Il n'est plus! il n'est plus! comment, si jeune encore, Loin des bras de sa mère a-t-il fui sans retour? Quelle nuit est venue et succède à l'aurore, Sans laisser la place du jour! Sur les degrés du trône où la gloire est placée, Charles croissait en âge, en grâces, en vertus; L'impitovable mort près du trône est passée, Et déjà Charles ne vit plus.

Hélas! il est tombé comme une pure étoile, De l'empire d'azur radieux ornement, Que la nuit tout à coup détache de son voile, Et qui tombe du firmament.

Les cieux avaient pourtant prodigué les merveilles, Alors que de ses jours s'alluma le flambeau, Et l'on vit bourdonner une troupe d'abeilles Dans les lauriers de son berceau.

Que n'espérions-nous pas d'un semblable présage! D'un oncle glorieux continuant le nom, Peut-être, si le sort eût épargné son âge, Il eût été Napoléon.

Déjà des grands exploits sa jeune âme occupée, Aux militaires jeux s'amusait sans repos; Ses mains, ses faibles mains aimaient déjà l'épée, Et l'enfant croissait en héros.

Ainsi, dans les hauts lieux où la foudre s'allume, L'aiglon que sa faiblesse au nid retient encor Montre, au frémissement de ses ailes sans plume, Jusqu'où montera son essor.

Pourquoi, pourquoi faut-il que quelques chants funèbres Consacrent seulement son jeune souvenir,

### CHARLES NAPOLÉON DE HOLLANDE. 197

Quand des sujets si beaux pour des chants plus célèbres Se préparaient dans l'avenir!

Jeune ombre, que du moins ce tribut funéraire, Que de l'Amstel en deuil la gémissante voix, Que la grande douleur d'une reine, ta mère, Et d'une famille de rois,

Que de Napoléon le regret et les larmes Aillent te consoler dans le sein de la mort! Plein de gloire, entouré de triomphantes armes, Napoléon s'est plaint du sort.

Après une journée en exploits éclatante, Quand un lit de lauriers l'invitait à dormir, Ses vieux soldats, veillant à l'entour de sa tente, La nuit, l'ont entendu gémir.

Que ces pleurs d'un héros, rare et touchant hommage, Te suivent dans l'empire aux ombres consacré! Que dis-je! tu m'entends, et ton pâle visage D'un sourire s'est coloré.

Adieu, Charles, adieu: déjà le ciel s'éclaire, Déjà la sombre nuit quitte le firmament; Il ne t'est plus permis de rester sur la terre, Retourne au royal monument;

Dans la sainte abbaye où la prière veille, Où, reposant en paix sous la garde des cieux, De trois races de rois la poussière sommeille, Retourne attendre tes aïeux. 100

### XIII.

#### ODE

SUR LA MORT DU POÈTE LYRIQUE

# PONCE DENIS ÉCOUCHARD LEBRUN

Surnommé par ses contemporains

## LE PINDARE FRANÇAIS.

1807.

Lyre d'or, présent le plus rare Que la terre ait reçu des cieux, Toi que les muses pour Pindare Ravirent aux concerts des dieux, Qui des chantres de l'Hellénie Et de la guerrière Ausonie As fait la gloire et les amours, Et, plus brillante d'àge en âge, Es parvenue en héritage Jusqu'au Pindare de nos jours;

Qu'as-tu fait de l'antique ivresse? Qu'as-tu fait des divins accords Où venaient les fils du Permesse Puiser d'harmonieux transports? Te voilà triste et détendue,
A de noirs cyprès suspendue;
Et les disciples de tes airs
Se disent: Pourquoi gémit-elle?
Et pourquoi la lyre immortelle
A-t-elle cessé ses concerts?

Pleurez, famille harmonieuse, Votre Orphée a perdu le jour, Et vers la rive ténébreuse Il est descendu sans retour. En vain sa voix libre et sonore Faisait revivre Stésichore, Et Tyrtée, amant des héros, Et le Thébain qui dans sa cendre Reçut l'hommage d'Alexandre, Et les deux muses de Lesbos.

Aux divinités envieuses
Il porta des chants superflus;
Sur les cordes mélodieuses
Ses doigts ne résonneront plus.
L'Élégie au tendre langage,
Triste d'un éternel veuvage,
Lui redemande en vain des airs;
Il n'est plus! et l'ode de flamme,
Au foyer brûlant de son âme
N'allumera plus ses éclairs.

Que fais-je? loin d'ici l'outrage De nos regrets profanateurs! Il nous demande un autre hommage, Donnez des chants et non des pleurs. Voyez-vous en habits de fête, Et des couronnes sur la tête, Les muses sourire à son sort; Et sur la montagne aux deux cimes Consacrer de leurs chants sublimes Son avénement à la mort? 110

Tel cet oiseau de l'Arabie, Merveilleux, unique, éternel, Qui, dépouillant sa vieille vie, Expire au bûcher paternel; Il expire, mais de sa cendre Il va renaître, il va reprendre Et sa jeunesse et sa beauté; Et la foule, élevant la vue, Admire déjà dans la nue Sa nouvelle immortalité.

Vêtu de sa robe de gloire,
Tel et plus radieux encor
Lebrun au temple de Mémoire
De la tombe a pris son essor.
Il entre: Rousseau le superbe,
Et son maître le vieux Malherbe,
Se lèvent, le voyant passer;
Et plein d'une sublime audace,
Auprès de Pindare et d'Horace
Il va fièrement se placer.

Ainsi, triomphant des ténèbres,
Où la foule rampe et s'endort,
Ceux que la terre vit célèbres
Sont dispensés des lois du sort.
Vous tous qui brillez dans notre âge,
Ainsi votre immense héritage
S'étendra sur tout l'avenir;
Ainsi vous suivrez vos modèles,
Et les demeures immortelles
S'ouvriront pour vous réunir.

C'est là que Lucrèce et Virgile Du laurier qui s'élève entre eux Réservent l'ombrage à Delille; Là, Térence appelle Andrieux; Là, des amours d'Éléonore Parny doit attendrir encore Gallus et Tibulle enchantés; Et Ducis, au tragique style, Étonnera le vieil Eschyle De ses effrayantes beautés. 111

Amoureux de leur destinée, Puissé-je, célèbre à mon tour, Après ma course terminée, Près d'eux me reposer un jour! Lebrun, aux sentiers du Parnasse, Puissé-je, montant sur ta trace, Atteindre jusqu'à ton renom, Et, m'inspirant de ton délire, Être l'héritier de ta lyre, Comme je le suis de ton nom.

Quelle bouche assez insensée
Me dira: Cesse, audacieux?
Qui défendrait à ma pensée
Tout avenir ambitieux?
Qui poserait dans sa démence
Une borne à mon espérance,
Une limite à mon regard?
Si dans l'olympique carrière
L'athlète regardait derrière,
Le but toucherait-il son char?

Lyre, que dès ma tendre enfance Je n'ai pu voir sans tressaillir, Je t'ai livré mon espérance, Oserais-tu bien la trahir? En vain, lyre, tu m'es rebelle, En vain, ta faveur infidèle Croit échapper à mes transports: Mes mains, noblement obstinées, A tes sept cordes mutinées Sauront arracher leurs accords.

Les neuf filles de l'harmonie M'auraient bien peu favorisé, Si de quelques traits du génie Je ne me sentais embrasé, Quand Napoléon à mes veilles Offre les fécondes merveilles

#### SUR LA MORT DU POÈTE E. LEBRUN. 203

Dont il a rempli l'univers; Et que, du haut de la victoire, Ses yeux, dispensateurs de gloire, Donnent des regards à mes vers.

Je chanterai, dans mon ivresse, Le grand prince dont les bienfaits Sont venus chercher ma jeunesse, Riche des loisirs qu'il m'a faits; Je suivrai dans l'Inde opprimée Les pas vengeurs de son armée; Et, revenant au bord des mers, Que l'île parjure importune, Je dirai: Lève-toi, Neptune, Mon héros a brisé tes fers.

XIV.

ODE.

## LE VAISSEAU DE L'ANGLETERRE.

Le Havre, 1808.

Je vois, aux plaines de Neptune, Un vaisseau brillant de beauté, Qui, dans sa superbe fortune, Va d'un pôle à l'autre porté; De voiles au loin ondoyantes, De banderoles éclatantes, Il se couronne dans les airs, Et seul sur l'humide domaine, Avec orgueil il se promène, Et dit: Je suis le roi des mers.

Des lieux où l'onde sarmatique Frappe des rivages glacés, Aux lieux où le pied de l'Afrique Repousse les flots courroucés; Et des magnifiques contrées Que nos pères ont ignorées, Aux lointains et fertiles bords Où la vieille nature étale De la splendeur orientale Tout le luxe et tous les trésors,

Il porte sa vaste espérance;
Héritier des pays divers,
Il recueille en sa route immense
Les richesses de l'univers:
Il va chercher l'or au Potose,
Aux champs que l'Amazone arrose.
Et jusques au berceau du jour;
Et se pare, au milieu de l'onde,
Des brillants tributs de Golconde,
Du Bengale et de Visapour.

Cependant la mer azurée,
Sans vagues et sans aquilons,
Réfléchit sa poupe dorée
Et l'éclat de ses pavillons.
Ses matelots, vêtus de soie,
Sous un ciel pur boivent la joie,
Et chantent leur prospérité,
Tandis que, renversant sa coupe,
Le vieux pilote sur la poupe
S'endort, plein de sécurité. 113

Il n'a pas lu dans les étoiles Les malheurs qui vont avenir; Il n'aperçoit pas que ses voiles Ne savent plus quels airs tenir, Que le ciel est devenu sombre, Que des vents s'est accru le nombre, Que la mer gronde sourdement, Et que, messager de tempête, L'alcyon passe sur sa tête Avec un long gémissement.

Du milieu des plaines profondes,
Un cri soudain s'est élancé.
Qu'est devenu le roi des ondes?
C'en est fait, l'orage a passé.
Les flots, qui tremblaient sous un maître,
Au lieu qui l'a vu disparaître
Venant sans bruit se réunir,
Roulent avec indifférence,
Et de sa superbe existence
N'ont plus mème le souvenir.

XV.

## LE CYGNE.

### STANCES

A TROIS JEUNES FILLES

AGLAÉ, BLANCHE ET NINA.

Le Val.

Errant dans ce riant séjour, 113 Parmi ces eaux et ces ombrages Où m'environnent tant d'images De paix, de bonheur et d'amour,

Un penchant secret me ramène Au lieu du cygne fréquenté, Où sur les eaux, en liberté, Ce roi paisible se promène.

Que son destin me semble heureux, Et combien je lui porte envie! J'arrête avec plaisir mes yeux Sur l'innocence de sa vie. J'aime les flexibles contours De ce cou qu'il plonge dans l'onde, Et de son erreur vagabonde J'aime la grâce et les détours;

Soit que près du bord il se joue, Et vienne, d'un air de fierté, Sensible à ma voix qui le loue, Me faire admirer sa beauté;

Soit que, s'éloignant du rivage, Il flotte aussi calme, aussi pur Que le calme et limpide azur Qui répète sa blanche image;

Doux navire, qui, sans effort, Au vent léger ouvrant ses voiles, Va, sans boussole et sans étoiles, Parmi les fleurs trouver un port.

Longtemps sur la rive, immobile, Je demeure à te contempler, Et, rêveur, avec l'eau tranquille, Mes yeux le regardent couler.

Que de charme dans son silence! Dans son port que de majesté! Dans ses formes que d'élégance! Dans son air que de volupté!

#### LE CYGNE.

Ne dirait-on pas qu'il soupire A l'aspect de ces lieux charmants, Et qu'une âme aimante respire Dans ses suaves mouvements?

Du milieu des eaux qu'il décore, Ses regards ne cherchent-ils pas Quelque Léda qui l'aime encore Aux bords d'un nouvel Eurotas?

Jeunes filles sans défiance, Qui l'agacez avec des fleurs, Prenez garde : telle imprudence A jadis coûté bien des pleurs.

Amoureux de simples mortelles, On a vu des dieux, nos rivaux, Vêtir ainsi de blanches ailes, Et se jouer au bord des eaux.

Fuyez, vierges, fuyez plus vite; Le beau cygne s'est agité; Et sous son plumage argenté, Le cœur de Jupiter palpite.

## LA VALLÉE.

Tancarville, juin 1809.

Séjour de paix, solitaire vallée,
Pleine d'oubli, d'ombrage, de fraîcheur,
Bien loin des voix, des hommes reculée,
Que tu conviens, que tu plais à mon cœur!
Oh! que ne puis-je, au gré de mon envie,
Voir en ton sein, comme en un doux berceau,
Dormir mon sort! et ma tranquille vie
Couler sans bruit, compagne du ruisseau,
Qui n'a pas même un nom dans la prairie,
114
Qu'on n'entend pas, qui se cache, et dont l'eau
Ne voit jamais sur ses bords que l'oiseau
Qui passe et boit et rafraîchit ses ailes,
Ou sert de bain aux grises tourterelles!

Heureux ruisseau, qu'il coule doucement Parmi les joncs de son chemin humide! Comme il est calme! et que du firmament L'azur est beau dans son onde limpide! Ce doux séjour lui donne de sa paix,
Comme à mon cœur : il n'en tarit jamais.
Dans la prairie il eut ses aventures,
Plus d'un orage a troublé son cristal,
Plus d'un enfant a souillé son canal,
Plus d'un caillou suscité ses murmures;
Il rentre ici dans son calme natal;
Par trois coteaux défendu de l'orage,
Il réfléchit les fleurs de son rivage,
Le bleu du ciel, le vert mouvant des bois,
Ou, dans ses jeux, s'amuse quelquefois
A répéter les erreurs d'un nuage.

Je lui ressemble. Assis près de son cours, Je rêve, et crois voir s'écouler mes jours; Dans ce ruisseau je trouve leur image. Sa source pure est bien près de sa fin: Et le même œil qui vient de le voir naître, A quelques pas le peut voir disparaître; Faible et souffrant, n'est-ce pas mon destin? Dans le chemin je viens d'entrer à peine : Qui sait, hélas! si mon dernier matin N'est pas bien près de luire sur la plaine! Combien de fois irai-je encor m'asseoir Au bruit des eaux? Combien de fois, le soir, Lorsque la nuit fait scintiller ses voiles, Irai-je au ciel contempler les étoiles? O mes amis! dois-je encor vous revoir? Il faudra donc quitter ce beau rivage, Pour m'en aller aux bords oblivieux. Terme éternel d'un rapide voyage!

Adieu! dirai-je au printemps gracieux;
Adieu! dirai-je à la fraîche vallée,
Au jour d'azur, à la nuit étoilée,
A mes accords, espoir d'un nom fameux,
A l'amitié, puis à l'amour encore;
Leur souvenir à ma dernière aurore
Se hâtera devant mes yeux confus:
Car chez les morts on ne se souvient plus.
Là, c'est la nuit, mais non plus étoilée;
Là, plus d'azur qui colore un beau jour,
Plus de printemps, plus de fraîche vallée.
Plus d'amitié, ni de vers, ni d'amour.

### XVII.

# LA HARPE ÉOLIENNE.

Tancarville, 1810.

Est-ce un réveil? est-ce un enchantement? Suis-je en effet dans ma tour solitaire? Ou d'un pays qui n'est pas de la terre Ai-je entendu l'harmonie en dormant? Quelle musique ineffable, inconnue, Ainsi qu'un songe est jusqu'à moi venue?

Elle montait de moment en moment,
Puis se taisait, puis revenait plus vive
Jusqu'à mon lit porter sa voix plaintive:
Elle semblait errante au gré du vent,
Pareille aux sons qu'une église lointaine
Parfois envoie à l'oreille incertaine,
Quand, dans la nuit, les vierges du Seigneur
D'une voix pure enchantent le silence,
Et que leur chant, qui fait battre le cœur,
S'enfle et décroit, finit et recommence.

Est-ce le bruit de la sphère des cieux?

Est-ce le chœur des esprits bienheureux

Qui, pendant l'heure où se tait la nature,

Quand de la terre ont cessé tous les bruits,

Daigne parfois, dans le calme des nuits,

Se faire entendre à ceux dont l'âme est pure?

Mais le réveil me rend le souvenir.

A ma fenêtre, avant de m'endormir,
J'ai suspendu ma harpe éolienne;
C'est, je le vois, sa plainte aérienne
Que cette nuit le vent a fait gémir.
O douce voix de la harpe enchantée,
Jusqu'à mon lit par le vent apportée,
Comme à tes sons le cœur se sent frémir!

Entre le somme et l'incertaine veille,
Toute la nuit les sons mystérieux,
De près, de loin, ont bercé mon oreille;
Songes légers, songes voluptueux,
Toute la nuit ont fui devant mes yeux.
Je croyais voir de nouvelles contrées,
Des bords lointains, des pays inconnus,
Des lacs d'azur, des montagnes pourprées,
Où voltigeaient des robes bigarrées,
Où s'enfuyaient des femmes aux pieds nus.
Je poursuivais à travers les bruyères.
Au bruit rèveur et du vent et du cor,
Ce doux essaim de vierges étrangères;
Prèt à saisir ces visions légères
Que mon regard, que ma main cherche encor.

Où fuyez-vous, ravissantes chimères?

Quoi! c'est le jour que déjà j'aperçois! Est-ce le jour? Messagères fidèles, Près de leur nid, des vives hirondelles J'entends déjà les matinales voix. O taisez-vous, il est à peine aurore! O retenez votre gazouillement! Ne rompez pas mon doux enchantement. Je veux dormir, je veux rèver encore.

### XVIII.

### LE REPOS A LA CHASSE.

Tancarville, 1810.

Il est midi : de l'éclat de ses rais Le jour me brûle, et mon fusil me pèse; Jusques à l'heure où la chaleur s'apaise, Retirons-nous vers ces arbres épais; Sur ce gazon je puis attendre à l'aise Que les zéphyrs aient ramené le frais.

Autour de moi que d'insectes bourdonnent!
De leurs clairons mes oreilles résonnent;
Comme une armée ils assiégent ma paix.
Enfants légers que l'été fait éclore
Des mêmes feux qui font mûrir les blés,
Et dont la pêche ou l'api se colore,
Ils sont partout; les bois en sont peuplés;
L'air en est plein, et pleine l'herbe encore.
Au lieu peut-être où je viens de m'asseoir,
Sont étendus d'invisibles royaumes
Avec leurs rois, et des mondes d'atomes,
Que je détruis sans m'en apercevoir.

A m'endormir tandis que je m'apprête, Sur le gazon où repose ma tête, Oh! que je vois de peuples se mouvoir! Combien pour moi viennent à la lumière, Que j'ignorais! Mais, depuis un moment, Devinez-vous ce qu'attentivement Tout près de moi mon regard considère? Un escarbot, épargné de mes pieds, Oui du plantain gravit la feuille unie. Il monte, il monte à pas multipliés, S'élève encor, d'une peine infinie, Enfin arrive; et l'insecte orgueilleux, Vers ses pareils perdus dans la poussière Jetant d'en haut un regard dédaigneux, Sur le gazon se croit loin de la terre. Hélas! pourquoi ces innombrables pas, Tant de fatigue, un espoir si superbe, Tant de désirs, d'efforts, et de tracas, Pour parvenir au sommet d'un brin d'herbe!

Plaisirs, richesse, espoir ambitieux,
Bruit d'un moment qu'on appelle la gloire,
Vous voilà donc! C'est donc là votre histoire,
Et votre but! Ah! combien il vaut mieux
Suivre au hasard des jours inglorieux
Comme je fais, sans trouble, sans envie,
Et doucement laisser aller sa vie
A l'avenir, et libre sous les cieux!
Si la chaleur me chasse de la plaine,
Eh bien, le bois me présente du frais.
A l'heure même où d'un bonheur sans frais

Je trouve ici la sayoureuse aubaine, Comme il en est qui se mettent en peine, Cherchant bien loin ce qu'on trouve bien près! Tout haletants sous le soin qui les presse, Le jour, la nuit, ils poursuivent sans cesse Honneurs, puissance et richesse et plaisir; Plus il en vient, plus en croît le désir. Épris comme eux de lueurs mensongères, Je suis du moins de plus douces chimères : Des eaux, des bois, des gazons et des fleurs Sont mes plaisirs, mes trésors, mes grandeurs. Rêver est doux, j'y livre ma pensée. En attendant que la chaleur passée Me laisse en paix poursuivre mon chemin, Je rêve, et songe aux projets de la veille, A ceux du jour, à ceux du lendemain. Sans le savoir, éveillé je sommeille. Et cependant, inséparable ami, Mon lévrier, à mes pieds endormi, Suit comme moi d'agréables mensonges; Il voit courir le lièvre dans ses songes, Et de plaisir se réveille à demi.

#### XIX.

## A MON CORNEILLE.

Tancarville, 1810.

Déjà du soir le souffle calme et pur Du ciel ardent vient rafraichir l'azur; Le soleil baisse; il est temps : voici l'heure Où je me plais à quitter ma demeure. Viens avec moi dans les bois d'alentour, Dans ces grands bois qui derrière ma tour Cachent leur ombre et les longues allées Oui de mes pas seulement sont foulées. Viens, compagnon, dans ton livre, à l'écart, M'initiant aux secrets de la scène, Me dévoiler ta grande Melpomène. Nous serons loin de tout humain regard. Et ne crains pas que de ce chien fidèle, Qui me convie et demande les bois, L'impatience et l'indiscrète voix Viennent troubler ta lecon immortelle: Tu le connais, car toujours il nous suit. Que d'aventure un oiseau de son aile Vienne à lui peindre un lièvre qui s'enfuit.

Ou qu'une feuille avec un léger bruit Tombe de l'arbre et l'attire après elle, Au moindre appel tu le vois revenir, Et près de nous paisible se tenir.

De tes héros qui veux-tu que j'emmène?
Est-ce, aujourd'hui, ta famille romaine?
Est-ce Cinna qui demande à son tour?
Cinna qui trame, Auguste qui pardonne
L'assassinat qu'une Émilie ordonne?
Ou Polyeucte, époux, chrétien, d'un jour,
Offrant à Dieu Pauline et son amour?
Non, avant tous, ta Chimène touchante
Et son Rodrigue. O couple qui m'enchante!
Ils sont si grands, si courageux, si beaux,
Si bien amants! ce sont là mes héros.
Je les adore, et j'admire le reste.

N'est-il pas vrai que la voûte céleste,
Celle des bois et leurs ombrages verts,
Rendent plus beaux encor les plus beaux vers?
Moi, je l'éprouve. Au milieu du silence
De mes grands bois oubliés et déserts,
Je te vois mieux; tu me parais immense,
Et tes héros touchent à mes couverts.
Quel est celui qui devers moi s'avance?
A sa stature au-dessus de l'humain,
A son air noble, à sa mâle assurance,
Je l'avais pris d'abord pour un Romain:
C'est Nicomède, et j'aurais dû d'avance
Le reconnaître à l'air un peu hautain,

Un peu railleur, dont son front se balance. Quand je te lis, ainsi je vois soudain Tous tes héros reprendre la naissance, Et tour à tour grandir sur mon chemin.

Sans doute un autre est plus pur et plus tendre, Et près du cœur sait mieux se faire entendre, Faire parler une Andromague en pleurs. Renouveler les fameuses douleurs Qui d'Ilion ont fondé les misères, Ou rallumer les flammes adultères Qui d'Hippolyte ont causé les malheurs; Mais ces grands traits, cette mâle harmonie, Ces fiers élans, qui ne sont qu'au génie, Sont à toi seul; dans ces immenses bois, Tu ne perds rien de ta puissante voix. Peut-être un autre y perdrait de la sienne. Il veut en paix regretter Ilion. Ou soupirer les malheurs de Sion: Les lieux ouverts n'ont rien qui lui convienne. Mais dans les bois, aux rives de la mer, Au bruit des flots qu'on entend écumer, Devant une eau sans bornes à la vue. Devant un ciel dont l'horizon s'enfuit, Corneille encor conserve de son bruit, De sa grandeur et de son étendue.

Dans un vallon favorisé des cieux, Sur un beau lac qui voit, pur et tranquille, Dormir le ciel, dans ses eaux immobile, J'aime un beau cygne aux sons mélodieux, Aux mouvements souples et pleins de grâce, Fendant l'azur sans fatigue et sans trace; D'un cours paisible il enchante mes yeux.

Mais l'aigle altier aux ardentes prunelles
Pleines d'audace et de flamme et d'éclairs,
L'aigle sublime et dont les vastes ailes
Ont à leur vol assujetti les airs,
Il me saisit avec plus de puissance;
Après son vol malgré moi je m'élance;
Je lui soumets le cygne aux doux concerts:
Bien que souvent sa voix forte et sauvage
De rauques sons vienne m'effaroucher,
Et que parfois le repos du rocher
D'un peu de terre ait souillé son plumage.

### XX.

## A LA ROCHE DE PIERRE-GANTE.

Tancarville, 1810.

Avance, avance au-dessus de la mer, <sup>118</sup>
Ferme au regard la vallée où nous sommes,
Comme un grand mur qui la cache des hommes,
Comme un grand pont, interrompu dans l'air.

Mais seulement, sous ton arche brisée, Laisse-moi voir au pied de ses coteaux Radicadel, comme un frais Élysée Dans ses prés verts dormant au bord des eaux.

Laisse-moi voir ces paisibles herbages Conquis sur l'onde, où les troupeaux paissants Viennent, de loin, de si douces images Calmer mon âme et rafraîchir mes sens.

J'aime à monter sur ton étroite cime, J'aime à m'asseoir sur ce hardi rocher, Qui semble aux yeux suspendu sur l'abîme, Et par moments prêt à s'en détacher. Les yeux fixés en bas sur ces demeures, Des grands barons autrefois le séjour, Sans rien sentir de la marche des heures Autour de moi je vois tomber le jour.

Et sur ma tête, à l'heure coutumière, L'un après l'autre, ainsi que diamants, Percent au ciel ces mondes scintillants Que du soleil me cachait la lumière.

Oh! comme alors, devant l'immensité
Me trouvant seul entre le ciel et l'onde,
Vers l'infini par degrés transporté
Je me sens loin des hommes et du monde!

Autour de moi tout s'apaise, tout dort, Par aucun vent les eaux ne sont ridées; A l'horizon les barques attardées, Pour y dormir se hâtent vers le port.

L'ombre descend; de nuage en nuage La lune passe, et mon esprit la suit, Et dans les cieux avec elle voyage Sans souvenir de l'heure qui s'enfuit.

Et le hameau demande quel mystère Au même lieu chaque jour me conduit, Et m'y retient si longtemps solitaire A l'heure indué où plus sombre est la nuit. Si je l'en crois, des plaintes étouffées Sortent alors du mont infréquenté. Dans le village on dit que par les fées Le lieu désert autrefois fut hanté.

On dit que même elles viennent encore Danser en rond sur le bord des talus; Toute la nuit et jusques à l'aurore On les entend, mais on ne les voit plus.

De loin descend leur voix aérienne, Pareille aux sons que dans la nuit souvent Envoie aux airs ma harpe éolienne, Quand, sur la tour, la fait gémir le vent.

Et lé pêcheur qui vers le port plus sombre Revient alors, hésitant d'approcher, Craint en secret de passer dans cette ombre Que sur les eaux allonge le rocher.

Il rame, il rame, et le vent par bouffées Jette des sons qui lui glacent le cœur. Est-ce ma harpe, est-ce la voix des fées Oui fait ainsi frissonner le pêcheur?

### XXI.

### LE BRUIT DE LA MER.

Le Havre, 1810.

Puissante mer, que j'aime à contempler, Assis au bord, ta mouvante étendue!
Que j'aime à voir au loin se dérouler
Ton horizon, qui fuit devant la vue!
Soit quand du ciel renaissent les clartés,
Lorsque les flots, mollement agités,
Viennent sans force expirer au rivage;
Ou quand, le jour, à bonds précipités,
De leur écume ils inondent la plage;
Ou quand, le soir, après un long effort,
Ils viennent, las d'une impuissante rage,
A petit bruit s'endormir sur le bord.

Près de tes eaux souvent je me promène; Près de tes eaux, aux approches du soir, Seul et pensif, je viens souvent m'asseoir. Puissante mer, j'aime ta voix lointaine; J'aime, à mes pieds, le monotone bruit Du flot qui cède au flot qu'un autre suit. Ce bruit rêveur dont l'onde m'environne Porte à mes sens l'oubli de l'univers. Le sentiment par degrés m'abandonne. La vague en vain autour de moi résonne, Je n'entends plus. L'immensité des mers En vain s'étend devant mes yeux ouverts, Je ne vois plus. Loin des bruvants rivages, J'erre en idée aux lieux qui me sont chers; Je me transporte alors sous ces ombrages. Où si longtemps mon ciel fut sans nuages, Où j'ai laissé de bien doux souvenirs, Et l'heureux temps de mes jeunes plaisirs. Je me retrouve alors auprès de celle Dont le nom seul fait tressaillir mon cœur, Je la revois, je lui parle, et près d'elle Reprends le cours de mon ancien bonheur. Je me promène encor sous ces feuillées, Où si souvent coulèrent nos veillées. Quand, oublieux et du monde et des vers, Son beau séjour était mon univers. Dans son amour j'avais placé ma gloire. Ce temps est loin, même dans sa mémoire, Non dans la mienne. Il a fui pour toujours. Nos vœux en vain rappellent les beaux jours; Rien ne revient, ni les heures passées, Ni la fraîcheur des premières pensées, Ni la douceur des premières amours.

Le jour s'éteint, la mer se décolore,

Et moi rêveur j'arrête encor mes pas; La nuit se ferme, et je ne le vois pas; La lune monte, et moi je rêve encore, Sans rien sentir du changement des cieux, Ni du vent frais qui suit le bord ombreux, Ni de la mer qui frappe mon oreille; Et du doux songe alors que je m'éveille, Je sens des pleurs dans mes humides yeux.

#### XXII.

#### ODE.

# CORNEILLE A NAPOLÉON.

AU PASSAGE DE LL. MM. A ROUEN 116.

Rouen, 1810.

Est-ce lui-même, est-ce Corneille?
Ou quelque vaine illusion?
Lui, que dans sa tombe réveille
L'approche de Napoléon?
Debout sous le porche gothique
De notre sainte basilique,
Il se meut, il vient, je le vois!
Au-devant du char il s'avance,
Et de deux siècles de silence
Sort cette solennelle voix:

« Sous la terre, au loin ébranlée, J'ai, du milieu de mon repos, Au pas dont elle était foulée, Reconnu le pas d'un héros; Je suis venu sur son passage, Avide de voir ce visage De tant d'honneurs environné, Devant sa gloire et sa puissance Courber les palmes dont la France Au grand siècle m'a couronné.

« J'aimai les héros sur la terre,
Plus d'un m'a dû son avenir,
Et de ce premier caractère
Je garde encor le souvenir.
Ma voix ne t'est pas inconnue;
Souvent jusqu'à toi parvenue,
De beaux soirs t'ont vu l'accueillir;
Souvent peut-être mon génie,
Avec ton cœur en harmonie,
En secret l'a fait tressaillir.

α Oh! si cette voix pouvait être
Telle qu'elle fut autrefois!
S'il m'était donné de renaître,
Pour l'accorder à tes exploits!
Ou si la suprême puissance
Avait reculé ma naissance
Jusqu'au jour où tu dus venir;
Et, pour compléter son ouvrage,
Eût ensemble dans le même âge
Voulu tous deux nous réunir!

« Je n'aurais pas cherché dans Rome Les héros des temps reculés, La France m'eût offert un homme Qui les porte en lui rassemblés. Le ciel nous devait l'un à l'autre. Quel siècle aurait été le nôtre, Beau de tes faits et de mes vers! De quelles splendeurs souveraines Nos deux gloires contemporaines Eussent ébloui l'univers!

« S'il ne fut dans la destinée Que mon nom près du tien brillât, Que du moins de cette journée Il te rappelle un jour l'éclat. Qu'au chef de la grande patrie Il recommande ma Neustrie, Si grande un jour dans les hasards, Et qui mèle dans sa couronne, Aux lauriers que la guerre donne, Ceux de l'industrie et des arts.

« Sans doute ils ont droit de te plaire, Les descendants de ces guerriers De qui la gloire séculaire A tenté tes propres lauriers; Aussi braves que leurs ancêtres, Aussi fidèles à leurs maîtres, Et tels qu'ils étaient autrefois, Quand, sous l'étendard de Guillaume, Aux rives du triple royaume, De leurs ducs ils ont fait des rois.

« Que si l'implacable Angleterre, Troublant la paix de l'univers, Venait réveiller le tonnerre Qui dort à la rive des mers, Dignes du sang qui les fit naître, Nos fils alors feraient connaître Qu'ils portent encor de grands cœurs; Et de nos rives courroucées, Leurs nefs, contre Albion lancées, Iraient lui montrer ses vainqueurs. »

Il dit; la Seine, plus active,
A plus grand bruit roule ses eaux;
Les voiles qui bordent sa rive
S'agitent aux mâts des vaisseaux;
Et de cette vierge guerrière,
Dont la merveilleuse bannière
Fut la terreur des Léopards,
La statue encor tout armée,
Vers les ondes, comme animée,
Lance de menaçants regards.

#### XXIII.

#### ODE.

## LES EMBELLISSEMENTS DE PARIS.

1810.

En remontant le cours des âges, J'ai rassemblé sous mes regards Les plus magnifiques ouvrages Du Temps, du Génie et des Arts; J'ai vu ce que le monde admire, Thèbes et Memphis et Palmyre, Souveraines de trois déserts, Et l'orgueilleuse Babylone, D'une verdoyante couronne Ombragée au milieu des airs.

Babylone éclipsait l'aurore;
Palmyre, Thèbes et Memphis
En éclat surpassaient encore
La fille de Sémiramis;
La brillante Athène, après elles.
Effaçait ses sœurs les plus belles,
Par ses arts comme par ses lois,
Et Rome à son tour sans rivale,
Régnait, splendide capitale
Où ses fils commandaient aux rois.

Mais, sous la volonté féconde Qui marque tout de sa grandeur, Des plus nobles cités du monde Paris surpasse la splendeur, Autant que l'empire de France Va surpassant de sa puissance Les empires de l'univers, Et Napoléon de sa gloire Les héros vantés par l'histoire Ou par le mensonge des vers.

Celui qui, du toit de ses pères Aux jours néfastes exilé, Par les jours devenus prospères Dans sa patrie est rappelé, Il marche, il regarde, il s'étonne; Et la pompe qui l'environne A trompé ses regards surpris : « Je vois une ville inconnue,

- « Et des palais frappent la nue,
- « Où j'avais laissé des débris.
- « Ville où j'ai reçu la naissance,
- « Quelle main a séché tes pleurs,
- « Et de tant de magnificence
- « A réparé tant de malheurs?
- « Une paix longue et fortunée
- « Seule peut t'avoir couronnée
- « De tant de splendides trésors;
- « J'avais cru pourtant que la guerre
- « N'avait point quitté cette terre
- « Du jour où j'ai quitté ses bords. »

Oui, la guerre a de nos contrées
Sans cesse menacé le sort;
Oui, des nations conjurées
La France a soutenu l'effort;
Mais, calme au milieu des tempêtes,
Elle a rejeté sur leurs têtes
Les traits vers la sienne jetés,
Et s'est seulement aperçue
A la gloire qu'elle a reçue
Des combats qu'elle a supportés.

Comme une terre plantureuse, Qu'entoure la rage des flots, Rit de leur menace écumeuse, Immobile dans son repos; En vain la vague est animée, En vain la mugissante armée Se multiplie incessamment; L'île n'en est que plus féconde, Et du nouvel assaut de l'onde Remporte un nouvel ornement.

Ceux dont les ligues insensées
Conjuraient contre sa grandeur
Ont vu leurs propres mains forcées
De concourir à sa splendeur.
Victimes d'imprudents courages,
Ils remplacent sur nos rivages
Nos fils qui triomphent des leurs;
Ils rendent nos plaines fertiles,
Et, vaincus, dressent dans nos villes
Les monuments de leurs vainqueurs. 117

L'airain mème que leur audace Contre nous avait allumé, Captif comme eux et sans menace, Dans nos arsenaux transformé, S'élève en brillantes spirales, Où nos batailles triomphales Du ciel atteignent la hauteur; Et, déroulant leur grande histoire, Y vont porter avec la gloire L'image du triomphateur.

De magnifiques représailles
Paris brille ainsi désormais;
Ainsi le héros des batailles
Est encor celui de la paix.
Sa voix au retour des conquètes
Commande, du milieu des fêtes :
« Grandissez, monuments nouveaux!

- « Accourez des sources lointaines, 118
- « Fleuves! élevez-vous, fontaines,
- « Temples, palais, arcs triomphaux! »

Il dit; les fleuves qui l'entendent,
Se creusant de vastes canaux,
Soudain à son ordre se rendent,
Suivis de leurs limpides eaux.
Mille fontaines qu'ils nourrissent
Bientôt de toutes parts jaillissent,
Rayonnantes de marbre et d'or,
Et leurs urnes toujours fécondes
De leurs inépuisables ondes
Versent au peuple le trésor.

Du fond des carrières antiques,
Le marbre, à la voix qu'il entend,
En dôme, en voûtes, en portiques,
S'arrondit, se courbe et s'étend.
Tombez, tombez, demeures sombres,
Qui reportiez vos tristes ombres
Aux jours de nos premiers aïeux,
Et, de douze siècles noircies,
Cachiez aux ondes obscurcies
Le ciel ouvert et radieux. 119

Libre de ses vieilles entraves,
La Seine, sous un air plus pur,
Promenant des eaux moins esclaves,
S'éclaire d'un plus vaste azur;
Elle rit aux arches légères, 120
Qui, de leurs formes étrangères,
Soutiennent des chemins nouveaux;
Et, fière de ses beaux rivages,
Porte avec orgueil les images
Des palais qui suivent ses eaux.

Au sein d'une éternelle enfance, Repris et quitté tant de fois, Le Louvre accusait l'impuissance De six siècles et de vingt rois : Un homme naît, un jour l'achève, Et des vieux fondements s'élève Un jeune Louvre, où tous les arts, Des chefs-d'œuvre de tous les âges Viendront réunir les hommages Autour du trône des Césars. 121 Guerriers, qui depuis l'Italie
Marchez de combats en combats,
Par vos triomphes embellie
La France vous ouvre ses bras.
Venez, venez! à chaque place
Vous retrouverez une trace
De vos plus glorieux travaux;
Et dans la grande capitale,
C'est une porte triomphale
Qui va s'ouvrir à vos drapeaux. 122

Et vous qui, pleurés par la gloire, Ne verrez pas luire un tel jour, Et, compagnons de la victoire, Ne le serez point du retour, Si les ombres sont consolées Par la grandeur des mausolées Qu'on élève à leur souvenir, Jamais honneurs plus magnifiques Pouvaient-ils, ombres héroïques, Vous consacrer pour l'avenir?

Voyez-vous s'élever ce temple? C'est celui de la Gloire, entrez. 123 Un héros veut qu'on y contemple Vos exploits, par l'art illustrés. Dans la basilique guerrière, Sur l'airain, le marbre et la pierre, Vos batailles vivent encor; L'enceinte en paraît tout armée; Et vos noms à la renommée Sont redits par des tables d'or. Entrez au sacré sanctuaire;
Reposez-vous sous les drapeaux
Dont la victoire tributaire
A fait un dais à vos tombeaux.
C'est là que vos compagnons mêmes
Entoureront d'honneurs suprêmes
Vos tombeaux devenus autels,
Et que la France, chaque année,
Viendra, devant vous prosternée,
Chanter les hymnes immortels.

Soit que, pour les combats levée, Elle arbore ses étendards, Soit qu'après la guerre achevée Elle rentre dans ses remparts, Vous la verrez, en ses hommages, Ou remercier vos images De son retour victorieux, Ou consulter votre mémoire, Et vous demander la victoire Ainsi qu'on la demande aux dieux.

#### XXIV.

#### ODE.

# LA NAISSANCE DU ROI DE ROME.

1811.

Assis au pied du Louvre à côté de ma lyre,
Je veillais en silence, et du jour prêt à luire
J'attendais le retour,
J'attendais cet enfant qui de la nuit féconde,
Aux nations promis, devait aux yeux du monde
Paraître avec le jour.

Seul dans l'ombre, inspiré par la nuit solennelle, Je repassais en moi la gloire paternelle Sur un rhythme nouveau, Afin qu'avec le jour entr'ouvrant sa paupière, De grands enseignements ma lyre la première Entourât son berceau.

Autour de moi la ville est debout, attentive; La Seine d'aucun bruit n'ose frapper sa rive, Tous les airs sont muets; Et d'un regard serein lui versant la lumière, Les astres attentifs suspendent leur carrière Au-dessus du palais. Soldat, qui nuit et jour veilles sous les portiques,
N'as-tu pas entendu de ces voûtes antiques
Un cri soudain sortir?
Un bruit sourd et lointain a frappé mes oreilles,
Soldat, qui nuit et jour sous les portiques veilles,
L'entends-tu retentir?

Oui, la foule immobile écoute; et tout s'arrête. 124
C'est le bruit attendu, que le canon de fête
A repété vingt fois;
Il tonne encore... encore... et, tout à coup, s'élance
Un long cri dans les airs, et la clameur immense
D'un million de voix:

« Il est né! » Renommée, il est né! va, cours, vole, Pour l'apprendre à la France envoie au loin d'Éole Les messagers nouveaux, 128 Et dis à tes enfants qui, muets sous leurs ailes, Au sommet de nos tours veillent en sentinelles, De hâter leurs signaux.

Un globe qui des airs descend sur ses ruines
Vient de l'apprendre à Rome, et conte aux sept collines
Le roi qui leur est né;
Le Tibre ressaisit son antique fortune,
Et descend désormais à la cour de Neptune
En fleuve couronné.

Et voilà qu'envoyés des peuples de la terre, Les princes, abaissant leur sceptre tributaire, Et le front incliné, Au nom de l'univers sont venus reconnaître L'héritier des héros, qu'à l'Europe pour maître Les cieux ont destiné.

Accueille, jeune prince, accueille ces hommages.
Qui, d'un immense espoir éclatants témoignages,
Attendaient l'enfant-roi,
Et permets cependant que la voix d'un poëte,
Du destin aujourd'hui solennelle interprète,
S'élève jusqu'à toi.

J'ai lu dans l'avenir. Le livre entier des âges A devant mes regards déroulé de ses pages Les éternels secrets ; Et, si quelques instants le peuple fait silence, Je dirai quelle gloire au siècle qui s'avance Réservent leurs décrets.

Confidentes du sort, les favorables Parques
Dans les fils réservés aux plus rares monarques
Ont choisi les plus beaux;
Déjà les doigts divins agitent tes journées;
Et des siècles tissus de grandes destinées
Courent sur les fuseaux.

Enfant, un grand modèle invite ton jeune âge,
Et dans ton sein déjà se sent naître un courage
Indigne du repos;
A l'aigle avec le jour l'aigle inspire l'audace,
Et les héros, des dieux perpétuant la race,
Enfantent les héros.

Si tu suivais ton cœur, nous t'eussions vu sans doute

De celui dont tu sors continuer la route,

Napoléon nouveau;

Et, comme de son nom héritier de sa gloire,

De ton premier élan, au char de la victoire

T'élancer du berceau.

Nous t'eussions vu, bravant un ciel armé de glace,
Ou d'un climat de feu la brûlante menace,
Pousser tes pavillons,
Soit aux champs que l'Ister abreuve de son onde,
Soit aux champs plus lointains où le vieux Nil féconde
L'Égypte et ses sillons.

Peut-être, à ton abord, monté sur son rivage, Et de ton père en toi retrouvant le visage, Et le nom et le cœur, Le vieux Nil, abusé par cette ressemblance, Eût douté si les dieux n'avaient pas en silence Rajeuni son vainqueur.

Telle n'est point la gloire à tes jours réservée.

La moisson est déjà tout entière achevée

Dans le champ des guerriers;

Ton père a tout cueilli, sans égard pour sa race,

Et tu perdrais ton sort à chercher sur sa trace

Quelques rares lauriers.

Ah! n'en sois point jaloux. Si la gloire guerrière A tes pas désormais ferme cette carrière Qu'il vient de parcourir. Sa main déjà d'une autre ouvre le champ immense, Et de palmes sans nombre a jeté les semences Oue tu verras mûrir.

Les gloires de la paix sont encor les plus belles. C'est pour les conquérir, c'est pour régner par elles, Que ton père a vaincu.

Heureux prince, tu vas jouir de son ouvrage, Et grâce à lui, sous toi, dans un plus heureux âge Nos fils auront vécu.

La paix! Tu rempliras cette grande espérance.

Mars ne reviendra plus à notre chère France

Arracher son trésor;

Et des arbres plantés par la main de leurs pères

Les enfants cueilleront les fruits héréditaires,

Et leurs enfants encor.

Aime cet avenir qui s'ouvre à ma patrie,
Et les travaux féconds, trésors de l'industrie,
Triomphes de la paix,
Et du génie humain les sereines conquêtes,
Et le luxe des arts, et le chant des poëtes
Qui fait vivre à jamais.

Ah! s'il m'était donné de voir assez d'années
Pour demeurer témoin des saisons fortunées
Que préparent les cieux;
Si jusqu'au dernier jour le roi de l'harmonie,
Dans un fragile corps préservait mon génie
Des ans injurieux,

Je chanterais ce jour dont commence l'aurore,
Je dirais ce bonheur, où les peuples encore
N'étaient point parvenus;
Et sur ma lyre d'or je trouverais peut-être,
Pour des félicités que nul n'a pu connaître,
Des accords inconnus.

C'est à moi qu'appartient le siècle qui commence; 126
C'est à moi d'en transmettre à l'avenir immense
Les merveilleux récits;
Et ce prix m'est bien dû, si ma lyre prospère,
Qu'après avoir chanté les triomphes du père
J'en couronne le fils.

### XXV.

#### STANCES

POUR L'INAUGURATION

# DE LA STATUE DE L'EMPEREUR

Dans les jardins de l'abbaye du Val. 127

1811.

Arrêtez-vous, troupe joyeuse,
Et qu'à l'aspect de ce héros,
La joie, un moment sérieuse,
Se taise et m'écoute en repos.
De vos chansons et de vos danses
Suspendez les molles cadences,
Ou plutôt, unissant vos chœurs,
A sa statue offrons ensemble
Tout ce que ce séjour rassemble
D'amour, et de chants et de fleurs.

Comblé de la faveur puissante
Du héros qui frappe vos yeux,
Louis veut que, toujours présente,
Son image règne en ces lieux.
Sa reconnaissante mémoire
Élève un autel à la gloire

Dans la demeure des plaisirs; Et lui-même il grave en hommage, Au pied de l'immortelle image : « Un dieu nous a fait ces loisirs. »

Debout sur la verte colline,
Beau de force et de majesté,
Le blanc colosse au loin domine
Du Val le séjour enchanté;
Du bras puissant armé du glaive
Que sur la contrée il élève,
Il semble y commander la paix,
Et protégeant tous ses ombrages,
En maître défendre aux orages
De venir les troubler jamais.

Sois le dieu de cette demeure! Que son ciel reste toujours pur; Que ses belles eaux à chaque heure Réflètent un plus doux azur; Que les plaisirs, que l'allégresse Reviennent sourire sans cesse Chez celui qui reçoit tes dons, Comme des montagnes fécondes Un grand fleuve reçoit les ondes, Pour les dispenser aux vallons.

Ainsi chaque nouvelle année, En embellissant ce séjour, Verra la troupe fortunée Dont Louis rassemble l'amour, Fidèle au tribut qu'il demande, Raviver la verte guirlande Dont il te couronne aujourd'hui Et, fêtant tes faveurs suprêmes Te remercier pour eux-mêmes Des bienfaits répandus sur lui.

### XXVI.

### STANCES.

FRAGMENT D'UNE ODE DEMANDÉE POUR UNE FÊTE. 128

1812.

Ainsi qu'une fontaine aux abondantes eaux Ne semble s'élever que pour les mieux répandre, Ou, tout chargé de fruits, l'arbre dont les rameaux Jusqu'à nos mains les laisse pendre,

Sa grandeur ne craint pas de se laisser toucher; Chez lui près du respect marche la confiance; Et seules les faveurs qu'on lui voit épancher Font reconnaître sa puissance.

La foule qui demande et qui s'offre aux bienfaits, De la maison des grands trop souvent exilée, Sans peur d'être importune entre dans son palais, Et s'en retourne consolée.

Et celui qui, trop haut élevant son espoir, Sans le voir satisfait, moins heureux se retire, Aime encor le refus que l'austère devoir A tempéré par un sourire.

#### XXVII.

### STANC ES

#### A L'OCCASION D'UN CRIME CÉLÈBRE.

Le crime vainement croit tromper la Vengeance; Les yeux sans cesse ouverts, elle veille en silence, Et d'un front impassible en observe les pas. Sa marche quelquefois paraît lente et timide, Mais du crime qui fuit la marche plus rapide Ne l'évitera pas.

Cachant sous ses habits sa hache inexorable,
Et suivant pas à pas la fuite du coupable,
Bien que de la montagne il ait pris les détours,
Son regard un moment ne perd pas sa victime,
Et vers le but terrible, à la suite du crime,
Elle arrive toujours.

Tout pâle, épouvanté de la peur des supplices, Il franchit d'un seul bond torrents et précipices, Et, lorsqu'il croit loin d'elle atteindre le repos, Assis au bord du fleuve à peine il se rassure, Qu'il voit derrière lui la terrible figure Prête à toucher son dos. Où me cacher? la nuit peut-être de ses ombres Pourra couvrir ma fuite, et de ses voiles sombres Épaissir sur mes pas la noire obscurité. Mais la nuit qui l'a vu se cacher sous ses voiles, Lumineuse soudain, de toutes ses étoiles L'éclaire épouvanté.

Nul n'a connu l'instant, l'assassin, les complices;
Sans doute que, du meurtre effaçant les indices,
Le fleuve en cachera la preuve à tous les yeux;
Mais, s'ils ne craignent plus de témoins dans le monde,
Le cadavre sanglant va remonter sur l'onde,
Et parlera contre eux. 129

Justice, où t'éviter? Le crime eût-il des ailes, Rien ne le peut sauver de tes mains éternelles. Eût-il jusqu'au ciel même élevé son essor, Il te rencontre, assise à côté du tonnerre; S'il descend et s'enfonce au centre de la terre, Il te rencontre encor.

#### XXVIII.

# LES CATACOMBES DE PARIS.

1812

Avide d'admirer les nouvelles merveilles
Dont le bruit en Europe a frappé ses oreilles,
De toutes parts accourt l'étranger vers Paris;
Et venu du Danube, ou du Tibre ou de l'Èbre,
Sur chaque lieu célèbre
Il porte un œil surpris.

Il va, tout ébloui des splendeurs qu'il découvre, Des palais aux jardins, du Panthéon au Louvre, Du musée au théâtre; et de vingt monuments L'enceinte, au culte, aux arts, au savoir destinée, Remplit chaque journée De beaux enseignements.

Entre les monuments dont Paris se décore,
Je sais, je sais un lieu plus éloquent encore,
Qui, sous la place même où distraits nous passons,
Appelant l'étranger curieux de connaître,
Lui réserve peut-ètre
Ses plus hautes leçons.

Descendez, parcourez ces longues galeries, Qui sous le Luxembourg et vers les Tuileries S'étendent, et des morts montrent de toutes parts, En long ordre, aux parois, les reliques dressées.

Et des fronts sans pensées, Et des yeux sans regards.

Une rare clarté, tombant par intervalle,
De la voûte répand sa lueur sépulcrale,
Et rend visible aux yeux une éternelle nuit;
Et d'instant en instant la goutte d'eau qui tombe
De cette immense tombe
Est seule tout le bruit.

Des habitants muets des souterraines rues
Les familles, dans l'ombre incessamment accrues,
Comme nous s'agitaient sous les rayons du jour,
Et ceux qui sous le ciel s'agitent à cette heure
Dans la même demeure
Prendront place à leur tour.

J'ai vu passer un char entouré de puissance,
De soldats, de drapeaux; autour, un peuple immense
Acclamait un héros, des combats revenu;
Tout à coup, à ces cris, du peuple solitaire
Qui se tait sous la terre
Je me suis souvenu.

Si l'on vient sur ces bords pour voir et pour apprendre, Quelle leçon plus haute à qui saura l'entendre, Que l'aspect saisissant de la double cité, De ce peuple brillant et de ce peuple sombre, Dans la lumière ou l'ombre L'un sur l'autre porté!

Si voisins! si parents! si pareils l'un à l'autre!

Mais tel aveuglement en ce monde est le nôtre,

Qu'on nous voit à leur sort vivre comme étrangers.

A peine si j'en crois moi-même à mes paroles,

Tant nous sommes frivoles,

Oublieux et légers!

La jeunesse, qui passe et rit, pleine de joie,
Ne se figure pas que jamais elle voie
Cesser le doux voyage et le chemin finir.
Cette mort dont on parle, elle n'y croit qu'à peine,
Ou l'aperçoit lointaine
Dans un vague avenir.

Tel dont l'âge déjà vers le terme s'avance Garde de s'arrêter la secrète espérance, Et voit encor pour lui de longs étés mûrir; Et même le vieillard, qui n'a qu'un jour à vivre, Du printemps qui doit suivre Voit les feuilles s'ouvrir.

Et cependant nos ans dans les songes s'écoulent,
Et le peuple circule et les carrosses roulent,
Et l'on danse, et la nuit recommence le jour,
Et dans les beaux jardins à deux on se promène,
Et sous la nuit sereine
On se parle d'amour.

Hélas! où sont ici la beauté, la jeunesse, Des jours de soie et d'or le luxe et la mollesse. La musique enivrante et les bals séducteurs, Et le sein palpitant sous les doux cachemires.

> Et les charmants sourires Qui troublaient tant les cœurs!

Les voilà. J'ai cherché sous la voûte glacée Le riche qui, rempli de sa propre pensée, Dans un hôtel bien chaud se pavanait si vain, Et celui qui, l'hiver, à sa porte immobile,

> Lui tendait sa sébile Et demandait du pain.

Les voilà, les voilà. Tous sont jetés ensemble. L'orgueil les séparait et la mort les rassemble. Aveugle, elle confond dans son triste chaos Le faible, le puissant, le serviteur, le maître,

Et sans les reconnaître Elle mèle leurs os.

Nous-mêmes saurions-nous, en ce confus mélange, Lorsqu'à la fin du temps les trompettes de l'ange Viendront nous rappeler du suprême sommeil, Reconnaître les os que la mort doit nous rendre,

> Et qu'il nous faut reprendre Le jour du grand réveil?

Spectacle redoutable ensemble et salutaire! D'ici, que sont les biens et les rangs de la terre? Lorsqu'on remonte au jour, du Paris souterrain, Gloire, richesse, honneurs, que suit la foule avide, Comme tout paraît vide! Comme tout paraît vain!

Tout ce qui doit finir est de peu de durée. La gloire! Ah! la plus belle et la plus assurée Est-elle plus pour nous, dans le dernier séjour, Que tous ces autres biens dont l'amour nous enivre,

Et qui n'y peuvent suivre Leur possesseur d'un jour?

Ces travaux qui, pour elle, ont fatigué mes veilles,
A quoi bon, si jamais du monde à mes oreilles
Ne doit venir ici le sourd bourdonnement?
Si, s'arrêtant au seuil de la sombre demeure,
Pour nous ce bruit d'une heure
Cesse éternellement?

Que nous faut-il? un toit, la santé, la famille, Quelques amis, l'hiver, autour d'un feu qui brille, Un esprit sain, un cœur de bienveillant conseil, Et quelque livre, aux champs, qu'on litloin du grand nombre, Assis, la tête à l'ombre, Et les pieds au soleil.

Que ce soit là mon sort! Coulons sans autre envie Ces rapides moments qu'on appelle la vie; Et ne remplissons pas de désirs superflus Le temps, qui fuit, hélas! sans laisser plus de trace Que cet oiseau qui passe Et qu'on ne verra plus. Seulement, s'il se peut, dans notre court passage, Faisons un peu de bien, c'est là le seul ouvrage Dont l'homme puisse vivre et mourir satisfait. Quel qu'ait été son sort, après la dernière heure, Rien pour lui ne demeure Que le bien qu'il a fait.

#### XXIX.

### L'IF DE TANCARVILLE.

Tancarville, 1812.

Aux anciens du hameau j'ai demandé son âge: 130
Par siècles il compte ses jours,
Et, né même avant le village,
Tel il est aujourd'hui, tel on l'a vu toujours.
Sur le sentier qui mène à l'humble cimetière,
Celui qui l'a connu du temps de nos aïeux
Et qui depuis mille ans aurait fermé les yeux,
S'il rouvrait aujourd'hui ses yeux à la lumière,
Le trouverait encore à la place première,
Où peut-être il l'a trouvé vieux.

Il était là lorsque sur la colline Les quatre tours du féodal château, Qui voit la chèvre habiter sa ruine, Élevaient leur premier créneau.

Il était là lorsque le duc Guillaume, Le casque en tête, allait, par ces sentiers. Avec clairons, vassaux et chevaliers, A la conquête d'un royaume. Il était là lorsque le grand Dunois, Se reposant d'héroïques conquêtes, Dans le manoir plein de joie et de fêtes, Ouvrait la lice des tournois.

Ah! s'il pouvait parler! s'il avait la mémoire

Des anciens arbres fabuleux,

Et, prenant une voix comme eux,

De tout ce qu'il a vu nous racontait l'histoire!

Que d'hommes et de temps divers!

Que de printemps et que d'hivers!

Que d'heures tristes ou sereines!

Que de rires et que de pleurs!

Que de joie et que de douleurs!

Et toutes également vaines:

a J'ai vu l'enfant, vers le saint lieu
Dans les bras de sa jeune mère
Portée à son heure première,
Pour être, aux fonts, offerte à Dieu;
Le lendemain, elle est passée
Dans des habits de fiancée;
Le lendemain dans ceux du deuil;
Le lendemain, vieille et cassée;
Le lendemain, dans son cercueil.

« Et depuis l'instant où la terre S'est ouverte pour la couvrir, J'ai bien des fois sur sa poussière Vu l'herbe renaître et mourir! « Dans leurs jours de toute-puissance, Des hommes beaux, braves et forts, Pleins de jeunesse et d'espérance, Passaient à mes pieds : ils sont morts. De ce château, semé sous l'herbe, Les maîtres qui, nobles autours, S'abattaient sur mes alentours, Et foulaient d'un pied si superbe, Le vassal, son chaume et sa gerbe, Ils sont tombés, comme leurs tours.

« Et depuis l'instant où la terre S'est ouverte pour les couvrir, J'ai bien des fois sur leur poussière, Vu l'herbe renaître et mourir! »

Il me parle! j'entends comme une voix secrète Jusqu'au fond de mon cœur doucement arriver. Du temps et de la mort insensible interprète, Vieil arbre, tu m'as fait rêver.

Oh! comme sur la terre on laisse peu de trace! Pourquoi tant tourmenter nos rapides moments! Que je me sens mortel près de ce tronc vivace, Dont la nature a fait un de ses monuments! Tout monument humain et s'écroule et s'efface;

Notre temps n'a que peu de jours; Un homme naît, un cercueil passe; Un siècle meurt, un autre le remplace; La nature est la même et demeure toujours. Les générations, vingt fois renouvelées, Ont agité leurs flots et se sont écoulées; Et le vieil arbre encor garde après mille hivers, Impassible témoin, ses rameaux toujours verts.

Hélas! déjà des ans sans nombre
Sur ma dépouille auront passé,
Et, du bord du chemin, où je l'aurai laissé,
Sur le passant encore il jettera son ombre.
Les beaux rayons du soir comme à présent encor
Sur la cime des bois répandront leurs flots d'or;
Le même vent viendra frémir dans le feuillage;
Le flot, du même bruit, viendra battre la plage;
Et la source, où souvent j'ai cherché la fraîcheur,
Où les bois bercent leur image,
Murmurera sous leur ombrage
Avec le même charme et la même douceur.

#### XXX.

## LE PORTRAIT

D'UNE FRMME INCONNUR 131.

Tancarville, octobre 1812.

Ainsi Pygmalion, échauffant sa pensée, Seul dans son atelier nuit et jour enfermé, Voyait de la statue, en son cœur encensée. Le marbre se mouvoir, par degrés animé.

Dans la tour où la muse avec moi solitaire Consume, loin de vous, et mes nuits et mes jours, Quel objet enchanteur, dont je ne puis me taire, Va vous rendre jalouse, ô mes belles amours!

Une image charmante habite ma demeure, Qui, dans son cadre d'or, sous les sombres arceaux, Rayonne souriante, et vers elle, à toute heure, Me fait lever les yeux, distraits de mes travaux.

Depuis que de ma chambre, en ce château rentrée, Cette amie inconnue est le doux ornement, D'un éclat singulier ma chambre est éclairée, Et semble autour de moi pleine d'enchantement. Ce n'est plus un portrait : une femme respire, Ma chère compagnie et de jour et de nuit. Son œil fixe et muet, qui constamment me suit, Semble chercher le mien, et d'un charme l'attire.

Si j'écris, elle est là qui me regarde écrire; Le soir, si je m'endors, ses yeux tendus vers moi Regardent mon sommeil; le matin, je la voi Qui me regarde encore avec son doux sourire.

Ah! la vie elle-même et toute sa clarté Viennent illuminer la ravissante image. La rougeur, que je vois colorer son visage, Peint-elle la pudeur ou bien la volupté?

Cet œil noir, dont sa joue anime l'étincelle, Semble appeler l'amour, et promettre au désir, Dans le regard mutin qu'en sa flamme il recèle, Peut-être le bonheur, mais surtout le plaisir.

Ah! que d'un jeune amant elle dut ètre aimée! Et qu'elle dut aimer! si j'en crois ce regard, Et ce sein qui, s'offrant à l'étreinte enflammée S'avance, et de sa robe entr'ouvre le brocart.

La nuit, si du foyer, échappée à la cendre S'éveille une lueur, parfois je crois la voir, Au rayon vacillant, de son cadre descendre, Et, muette, vers moi lentement se mouvoir.

Et je ferme les yeux. Il semble alors qu'il vienne Un air voluptueux enivrer tous mes sens, Et dans l'ombre, au milieu du trouble que je sens, Une autre âme en secret se mêler à la mienne.

Rèves trop insensés! bizarre illusion, Dont, les yeux même ouverts, j'ai peine à me défendre! Quelquefois je voudrais l'appeler par son nom. Son nom à prononcer doit être doux et tendre.

Souvent, en mon esprit, interrogeant ses jours, Je cherche à deviner de quel temps elle est née, De quel lieu, de quel rang, et quelle destinée, Orageuse ou sereine, a suivi tout leur cours.

Sans doute elle était noble, et riche, et mariée; Heureuse, qui le sait? Sans doute en ce séjour Elle n'a point vécu, belle, aimable, enviée, Sans rencontrer le cœur que cherchait son amour.

Est-elle morte jeune? A-t-elle évité l'âge Où le progrès des ans eût flétri sa beauté Et terni cet œil vif, brillant et velouté, Qui trouble encor le cœur, ému de son image?

Survivre à sa beauté, c'est un triste destin! Elle aura de bonne heure achevé sa journée. Celles que le ciel aime échappent au déclin. Elle a quitté la tige avant d'être fanée;

Comme une belle fleur que d'un souffle attiédi Le jour n'a point encor dans sa fratcheur touchée, Que l'œil ne verra pas sur le rosier séchée, Et qu'avec ses parfums on cueille avant midi.

#### LE PORTRAIT D'UNE FEMME INCONNUE. 265

Hélas! depuis quel temps est-elle sous la terre! Qui parle ici de fleur, et d'amour, et d'amants? Depuis quel temps ce sein, ces yeux, ces traits charmants, Ne sont-ils qu'un peu d'herbe et qu'un peu de poussière!

Beauté, plaisirs, jeunesse! ah! combien peu d'instants Dure tout ce qui brille et tout ce qu'on adore! Ne tardons pas à vivre et profitons du temps, Et des jours qu'à jouir l'âge nous laisse encore.

Que fais-je ici? Pourquoi, sur cette table épars, Ces livres entr'ouverts, ces pages commencées? A quoi bon m'égarer dans de folles pensées? O mes belles amours, le temps vole, je pars!

Le déclin est si proche, et si vite on se pleure! Les beaux jours vont finir, à peine commencés; Cueillons notre printemps, son avril n'a qu'une heure, Les lilas sont en fleur, les lilas sont passés.

### XXXI.

# FRANÇOISE DE RIMINI.

NOI LEGGEVAMO UN GIORNO PER DILETTO.

Caudebec, 1806.

Par passe-temps ensemble n jour faisant lecture, De Lancelot nous lisions l'aventure, Et comme amour lui troubla la raison; Nous étions seuls et sans aucun soupcon. Plus d'une fois cette touchante histoire Nous fit pâlir, nous fit lever les yeux; Mais au danger que j'étais loin de croire, Jusqu'au moment qui nous perdit tous deux! Bon Lancelot! quand nous vînmes à lire Comment, cueillant le fruit tant désiré, De sa maîtresse il baisa le sourire, Lors celui-là, pris du même délire, (De moi jamais qu'il ne soit séparé!) De mon visage approcha son visage; Contre mon sein pressant son sein brûlant, Il me baisa la bouche tout tremblant; Et nous ne lûmes pas ce jour-là davantage.

### XXXII.

# ADIEU A TANCARVILLE.

Octobre 1810.

Aimable et paisible retraite Où mes loisirs durent trop peu, Riant exil, cher au poëte, Il faut encor te dire adieu. Maintenant que de ces rivages Les vents, messagers de l'hiver, Gémissant au loin sur la mer, Viennent effeuiller les ombrages; Oue les oiseaux et leurs amours Sont partis vers d'autres séjours; Que l'herbe au loin se décolore, Et que la languissante Aurore N'enfante que de pâles jours, La ville en son sein me rappelle, Et jusqu'à la saison nouvelle M'invite à l'abri de ses tours. Je pars, l'âme triste et chagrine.

En m'éloignant de ces beaux lieux, Mon pied avec lenteur chemine; Et, du détour de la colline, Y reportant encor mes yeux, J'aime à prolonger mes adieux. Je regarde d'un œil d'envie Les toits épars des matelots; Je voudrais, au bord de ces flots. Comme eux, passer toute ma vie! Chaque objet me vient arrêter. Mes regards ne peuvent quitter La mer devant moi déroulée, L'humble port, l'étroite vallée, Les tours, les novers si connus, Et, d'épais feuillages couverte, L'église fermée et déserte, Où les chants ne résonnent plus.

Du moins, à mes plaisirs fidèle, Sitôt que la saison nouvelle Aura fait reluire un beau jour, Je te reverrai, cher séjour, Avec la première hirondelle. Garde-moi bien mon ciel d'azur, Le bruit de mes flots au rivage, Les silences de mon ombrage, Mon sommeil si frais et si pur, Le doux loisir de mes journées, L'inspiration de mes vers, Et les heures si fortunées A la solitude données, Et l'oubli de tout l'univers! Et, si les soucis de la ville D'un sort redevenu tranquille Altéraient encor la douceur, Qu'en retrouvant mon Tancarville Je retrouve tout mon bonheur.

#### XXXIII.

# LE SON DU COR.

1813.

Parmi ces bois, du son d'un cor lointain L'air pur du soir a frappé mon oreille. Quel souvenir en mon cœur se réveille Comme en sursaut, et me trouble soudain! Il est des sons qu'on ne peut pas entendre Sans se laisser follement émouvoir; Au fond de l'âme alors, sans le vouloir. On sent renaître un souvenir trop tendre.

Je m'en souviens : sur le soir d'un beau jour, (C'était au temps de mon adolescence, Temps où le cœur semble prendre naissance Et tout entier s'ouvre au premier amour;) D'un beau jardin je parcourais l'ombrage. Comme aujourd'hui, l'air était tiède et pur;

L'encens des fleurs parfumait mon passage, Et, solitaire au sein du sombre azur, La lune au ciel rayonnant sans nuage De sa lumière argentait le feuillage. Ému d'espoir et le cœur palpitant, J'attendais celle à qui fut mon jeune âge, Et de l'amour le délectable instant. Les yeux au guet et l'oreille attentive. Je retenais mon haleine captive: A chaque bruit il me semblait l'ouïr, Et je sentais mon cœur s'évanouir. Si de la lune, en ce réduit champêtre, Sur l'herbe au loin glissaient quelques réseaux, Je croyais voir, à travers les rameaux, Sa robe blanche aussitôt apparaître; Si d'un oiseau le léger mouvement Frôlait le bois, je croyais reconnaître Son pas furtif, et de son vêtement Sur le gazon le doux frémissement : Tout à mes sens annonçait mon amie; Mais, paresseuse, elle tardait encor. En ce moment, soudain le bruit d'un cor Vint m'apporter sa lointaine harmonie, Et dans la nuit ces magigues accents Comme d'un charme enchantèrent mes sens.

Or maintenant le lieu, l'heure, l'attente, Mon cœur de trouble et de joie éperdu. Et du bonheur l'espérance enivrante, Tout à la fois vient de m'être rendu, Au bruit nouveau dans les bois entendu. Du même trouble et de la même ivresse Dont m'agitait cette heure enchanteresse, Les sons connus font battre encor mon cœur. O souvenir des soirs de la jeunesse, Ne perdez-vous jamais votre douceur!

### XXXIV.

# SUR L'ENFANT A NAITRE

DR LA MARÉCHALE DUCHESSE D'ALBUFÉRA.

23 mai 1813.

O toi que j'aspire à connaître, Hâte-toi de venir au jour, Enfant, même avant que de naître, Environné de tant d'amour!

Le printemps, empressé d'éclore, A pris ses plus fratches couleurs Pour charmer ta première aurore, Et pour t'ombrager de ses fleurs.

Viens, que d'une souffrance amère Honor obtienne enfin le prix; Viens, avec ton premier souris Payer tous ses maux à ta mère.

Cher enfant, dont le doux matin Présage une belle journée, Ta mère au secret de son sein Nous cache encor ta destinée.

#### POÉSIES PREMIÈRES.

274,

Seras-tu du sexe charmant

Dont elle offre un si doux modèle?

Feras-tu quelque jour comme elle

Le bonheur d'un époux amant?

Ou bien, d'une plus mâle gloire Cherchant les honneurs plus brillants, Comme Louis, aux Castillans Feras-tu bénir la victoire?

Tandis qu'à nos regards encor Ta destinée est incertaine, Choisis de Louis ou d'Honor, Choisis du Cid ou de Chimène.

Mais je t'entends, enfant nouveau, Ton choix se fait assez connaître, Aux lauriers qui viennent de naître Et qui couronnent ton berceau. <sup>132</sup>

### XXXV.

#### ODE

# SUPER FLUMINA.

1814.

Loin du doux pays de nos pères Et des bords du fleuve sacré, Captifs aux rives étrangères, Nous nous sommes assis et nous avons pleuré.

Aux saules voisins suspendues,
Nos lyres, vain jouet des airs,
Tristes, muettes, détendues,
Ne se souviennent plus de leurs antiques airs.

Cependant nos maîtres iniques,
Nous imposant de dures lois :
« Redites-nous ces airs antiques.
Que dans votre pays vous chantiez autrefois! »

Oh! sur l'infidèle rivage,
Comment préterions-nous nos voix
Aux airs qu'avant notre esclavage,
Dans notre cher pays, nous chantions autrefois!

O mon pays! si je t'oublie, Si je cesse d'aimer tes bords, Si jamais ma lyre avilie Pour l'oreille étrangère enfante des accords,

Que ma main soit soudain séchée, Que la lyre échappe à mes doigts, Et qu'à mon palais attachée Ma langue pour jamais soit captive et sans voix.

Dieu, qui dois au monde un exemple, Grand Dieu, ne te souvient-il plus De ce peuple qui dans ton temple Suspendit tant de fois les drapeaux des vaincus?

Songe à ce jour où sous ses portes,
La ville, si chère à ton choix,
Vit les étrangères cohortes
Passer avec leurs chars, leurs drapeaux et leurs rois;

Lorsqu'ils disaient : « Sapons ensemble Les monuments de sa grandeur; Partageons l'or qu'elle rassemble, Emportons ses trésors, sa gloire et sa splendeur. »

Malheur à leur coupable audace!

Malheur à leur trompeuse paix!

Malheur au dernier de leur race!

Heureux qui leur rendra les maux qu'ils nous ont faits!

Heureux qui, plein d'un saint courage, Ira, sur leurs débris fumants, De mon peuple venger l'outrage, Et dans le berceau même écraser leurs enfants!

#### XXXVI.

# VERS ÉCRITS A DOMRÉMY

EN VISITANT LA MAISON NATALE

DE JEANNE D'ARC 133.

1815.

France, au lieu de pleurer l'éclipse de ta gloire, Reporte ici les yeux, et pense à ton histoire; Rappelle à ton esprit quels merveilleux exploits T'ont de tes oppresseurs délivrée autrefois; Apprends, quelques revers que le ciel te destine, A ne jamais douter de la faveur divine, A garder ton courage, à croire en tes destins; Et si les nations, des bords les plus lointains, Par ta vieille rivale en secret animées, Contre tes bords chéris envoyaient leurs armées; Si de nouveaux revers par Dieu même permis Te ramenaient encor tes anciens ennemis, Sûre de l'avenir, ne verse point de larmes, Lève les yeux au ciel, et prépare tes armes.

#### XXXVII.

ODE.

## L'AMOUR DE LA PATRIE.

1814.

Quiconque dans son cœur, digne encor de la France, Se souvient des beaux jours de son indépendance, Si quelque noble espoir à ses regards a lui, S'il tressaille en songeant à la France flétrie, S'il aime sa patrie, Qu'il vienne, il entendra des chants dignes de lui.

Brûlé du saint amour dont au fond de mon âme L'aspect de l'étranger irrite encor la flamme, Retiendrais-je ma lyre en un lâche repos? J'élèverai la voix comme autrefois Tyrtée, Quand Sparte épouvantée Vit ses chants tout à coup enfanter des héros.

Sparte!... ô de tes enfants sacrifice sublime!

Où va Léonidas d'un front si magnanime?

Et ces trois cents guerriers qui marchent à sa voix?

Le front paré de fleurs, dévoués et tranquilles,

Ils vont aux Thermopyles

Mourir pour la patrie et pour ses saintes lois.

Ils mourront, mais la Grèce échappe à l'esclavage; La Grèce, au beau signal donné par leur courage, Voit ses villes partout s'armer de défenseurs; Et, quand déjà Xerxès en espoir y domine, Platée et Salamine Donnent à Marathon deux immortelles sœurs.

Les Barbares, ô Rome, ont passé sous tes portes; Parmi tes monuments, de sauvages cohortes Ont étendu leurs camps, planté leurs étendards; Et l'on t'a vue un jour, par leurs armes gardée, Reine dépossédée,

D'un prix injurieux racheter tes remparts.

Lorsque dans la balance, à ta honte occupée, Brennus jette en grondant le poids de son épée, L'or du fier insolent subira-t-il la loi? Ah! plutôt que le fer, répondant à l'injure, Lui paye avec usure, Rome, le seul tribut qui soit digne de toi.

Camille le disait, et Rome fut sauvée.
Rome, avec ses enfants tout entière levée,
Fut libre dès l'instant qu'elle osa le vouloir;
L'amour de la patrie, ignorant les obstacles,
Enfante des miracles,
Et l'on vit ce que peut un peuple au désespoir.

Héros des anciens jours, merveilles de l'histoire, Quels assez dignes chants rediraient votre gloire? Quel exemple aujourd'hui vous venez nous offrir! Qu'il est beau de briser les fers de sa patrie, Ou, vaincue et meurtrie, Avec elle, du moins, qu'il est beau de mourir!

Non, un puissant État ne saurait être esclave; Non, dans l'ordre du monde, un peuple fier et brave Ne peut languir longtemps conquis et désarmé; Non, sa chute du monde a rompu l'équilibre; Son sort est d'être libre, Pour rendre à l'univers son cours accoutumé.

Un grand peuple parfois dévore son outrage.

Sous un calme apparent dissimulant sa rage,

Il retient les transports dont il se sent frémir. Il semble à tous les yeux, trompés par ce silence,

Oublier sa vengeance, Pareil à ces volcans qui paraissent dormir.

Mais quand sa patience a comblé la mesure, Quand le temps est venu, quand sa propre nature L'emporte au but fatal et providentiel, Cet amour du pays, qui dans les cœurs fermente, Soudain alors enfante Ces grands événements, qu'on attribue au ciel.

Charles Sept! Charles Sept!... Que de nobles pensées Dans la nuit de mon sein, rapides et pressées, Au jour qu'on leur défend demandent à venir! Qu'ont entrevu mes veux derrière ces nuages? Quelles douces images

Au flambeau du passé me montrent l'avenir!

Dans le fond d'un vallon, solitude lointaine, Où le bruit des combats se fait entendre à peine, Une vierge est assise au milieu des troupeaux; Rèveuse, sa pensée est toute à sa patrie,

Et, dans sa réverie, Sa main semble, immobile, oublier les fuseaux.

Quel esprit tout à coup vient de s'emparer d'elle? La vierge s'est levée, et son œil étincelle. Armée, elle a des camps demandé le chemin; Ce n'est plus cette femme, humble et faible naguère,

C'est l'ange de la guerre Qui marche, étincelant, l'oriflamme à la main:

« Roi, je viens te sauver. Le ciel parle : il m'ordonne D'affermir sur ton front ta tremblante couronne, Et d'arracher au joug ton royaume opprimé. Aux champs de Vaucouleurs jusqu'à moi parvenue, Une voix inconnue

M'a dit : « Sauve la France; » et mon bras s'est armé.

« Que font autour de nous ces lances étrangères?

Pourquoi de toutes parts, au lieu de nos bannières,

Vois-je des ennemis les drapeaux et les camps?

Oh! de quels champs lointains, de quels pays sauvages,

Les peuples, les rivages,

Les peuples, les rivages,
Sont-ils venus en foule inonder nos doux champs?

« Quoi! des coursiers anglais, foulant ce sol de gloire, Ont bu les flots sacrés et de Seine et de Loire! Quoi! des drapeaux anglais flottent sur nos remparts! Quoi! des soldats anglais sont maîtres de nos villes!

Quoi! nos tributs serviles

Repaissent sous tes yeux la faim des léopards!

« Et l'on ne s'arme pas! et tu vois sans colère Dominer dans Paris un monarque insulaire! Qu'attends-tu? Te faut-il des dangers plus pressants? Pourquoi n'entends-je pas la trompette éclatante Appeler sous la tente La France et tous ses fils de leur joug frémissants?

« On a vu nos aïeux, d'immortelle mémoire, Sur des trônes lointains conduire la victoire. Baudouin à Byzance, à Sion Godefroi, Tancrède à Syracuse, ont ceint le diadème; Et l'Angleterre même
Dans un Français vainqueur a reconnu son roi.

« Ah! s'ils ont eu si loin tant de gloire en partage, Que ne feront-ils pas pour leur propre héritage, A l'aspect de leur ciel, devant ces murs fameux, Qui gardent leurs enfants, leurs épouses fidèles, Leurs maisons paternelles, Et la tombe sacrée où dorment leurs aïeux?

« Montmorency, Dunois, La Trémouille, Xaintrailles,
La guerrière de Dieu vous appelle aux batailles;
Venez à vos lauriers en joindre de plus beaux;
Venez; que nos vainqueurs, reprenant leurs alarmes,
Reconnaissent vos armes,
Et n'aient au sol français conquis que leurs tombeaux!

« Ah! de vos nobles cœurs le courage murmure! Qu'on donne le signal; la moisson, déjà mûre, Demande, il en est temps, la faux du moissonneur. Dieu le veut! Dieu le veut! Que le cri magnanime Oui délivrait Solyme Soit le cri des Français au chemin de l'honneur.

« Mais déjà l'étranger a changé d'espérance; Il ne souhaite plus de posséder la France, Content s'il peut lui-même à la France échapper. Un ravon prophétique illumine mon âme,

Et devant l'oriflamme Je vois des bataillons fondre et se dissiper.

« Je vois la France libre, et grande, et fortunée, Sous les lauriers nouveaux dont elle est couronnée Recouvrir à jamais la trace de ses fers, Et Dieu, si quelque jour une ligue nouvelle Ose s'armer contre elle, Rendre à ses ennemis les maux qu'elle a soufferts.

« Pour moi, qui du grand jour ai préparé la fête, J'entrevois le destin que l'étranger m'apprête; Mais où n'est pas la honte, il n'est pas de malheur; Et le trépas m'est doux, si, nouvelle victoire, Il peut, dans la mémoire,

Devenir des Anglais l'éternel déshonneur. »

#### XXXVIII.

ODE.

# LE CONGRÈS DES ROIS

A AIX-LA-CHAPELLE 134.

1818.

Quitte pour un moment la tombe impériale, Charlemagne, et revois ta vieille capitale : Regarde! Que dis-tu d'y rencontrer ces rois Qui viennent décider des destins de la France Au lieu même où l'on vit, vassaux de ta puissance, Leurs pères courbés sous tes lois?

« Que veulent-ils encor? La France est sans querelles. Aux avares traités ses trésors sont fidèles. De ce grand tribunal que nous faut-il prévoir? Vont-elles agiter, ces augustes parties, Les intérêts du peuple ou ceux des dynasties? Notre bonheur ou leur pouvoir? « Viennent-ils nous sauver du mépris où nous sommes,
Ou seulement s'entendre au partage des hommes,
Et compter les sujets comme on compte un troupeau?
Reconnaître à leur tour notre droit de naissance,
Ou, pour mieux triompher de notre indépendance,
Unir leurs sceptres en faisceau?»

Ainsi les nations s'interrogeaient entre elles, Et, partout échangeant leurs craintes mutuelles, Ont réuni leurs vœux, des bords les plus lointains. L'Europe désormais immobile, en silence, Tient ses yeux inquiets tournés vers la balance Où sont suspendus ses destins.

Sans doute tous ces rois dont la foule s'assemble Sur ce siège élevé ne montent point ensemble Pour n'offrir devant nous que d'illustres acteurs. A leurs nobles discours leurs actions fidèles N'ont point ouvert en vain ces scènes solennelles Aux yeux des peuples spectateurs.

Ils vont, ils vont répondre à leurs titres sublimes, Ces potentats parés du nom de magnanimes, Et mériter enfin, par des faits glorieux, Que le peuple à son tour lui-même les décore De ces noms éclatants, qu'ils ne doivent encore Qu'à des flatteurs injurieux.

Un homme de son trône avait foulé la terre; Certes ils n'auraient point de ce trône arbitraire Renversé son pouvoir pour y placer le leur; Et, pleurant en secret sa vaine délivrance, L'Europe n'aura point avec tant d'espérance Changé seulement de malheur.

Cependant que les rois la tiennent incertaine, Que dit-il, que fait-il, dans son île lointaine, Celui qui si longtemps a conduit l'univers? Tandis que sans son ordre on dispose du monde, Il erre, il rêve seul, les yeux fixés sur l'onde, Oisif au sein des vastes mers.

Son réveil n'entend plus, bruit jadis plein de charmes, Les instruments guerriers, les tambours et les armes; Les monotones flots bercent seuls son ennui. Plus d'appareil royal, ni de cour, ni d'hommage, Ni de rois qui, debout, attendant son passage, Découvraient leurs fronts devant lui.

Tourments toujours nouveaux, au fond de sa mémoire, Des temps de sa fortune et des jours de sa gloire Les plus doux souvenirs viennent les plus amers; Sa pensée immobile incessamment médite Ces fautes sans retour par qui l'on peut si vite Tomber du trône dans les fers.

O rois, instruisez-vous! S'il eût connu la France, Si de notre bonheur il eût fait sa puissance, Si, chef d'un peuple libre, il eût aimé nos droits, Il régnerait encore, et vous verrait vous-mêmes Venir en foule encor devant ses diadèmes Vous abaisser pour être rois. Aux pieds du conquérant je vous ai vus esclaves; Vos peuples soulevés ont brisé vos entraves, Et tous de leur bienfait attendent le retour. Lorsqu'au salut commun travailla leur courage, Ont-ils cru, pour vous seuls accomplissant l'ouvrage, Rester esclaves à leur tour?

Il est temps qu'aujourd'hui leur liberté commence. De toutes parts descend une lumière immense; Les yeux s'ouvrent frappés de cet éclat nouveau. Voulez-vous présider au règne qui s'apprête? Loin de nous retenir, marchez à notre tête, Portez vous-mêmes le flambeau.

La liberté déjà parcourt l'autre hémisphère.

Ne la voyez-vous pas en habit de guerrière

Arborer son drapeau, qu'on suit avec amour?

Ne la voyez-vous pas, occidentale aurore,

Frapper de ses rayons la nuit qui lutte encore

Aux pays où naissait le jour?

Tenant d'une main l'ancre et de l'autre l'épée,
Elle appelle, du haut de la rive escarpée,
Le commerce aux cent bras, de cent voiles suivi;
Les vaisseaux diligents voyagent sur les ondes;
Et, pleins de mouvement, j'aperçois les deux mondes
Palpiter pour elle à l'envi.

« Accourez, mes enfants, accourez, nous dit-elle, Éprouvez ma promesse aux nations fidèle; J'ai des fleuves, des bois, des champs délicieux, Des trésors que sur vous je suis prête à répandre, Des blés pour vous nourrir, du fer pour vous défendre, Et des lois pour vous rendre heureux. »

O belle Liberté, vous nous êtes bien chère,
Mais la patrie encor garde ses droits de mère;
Nous ne quitterons pas celle qu'il faut chérir;
Nous supplirons nos rois de vous choisir pour reine,
Et, si devant nos rois notre prière est vaine,
Nous mourrons pour vous conquérir.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# NOTES

# VOYAGE DE GRÈCE

## NOTE I, PRÉFACE, PAGE 3.

J'allais retrouver à leur insu deux amis intimes... traversant comme un courrier toutes les capitales des rois d'Homère, cinq royaumes en trois jours. Enfin, je les rencontrai tout à coup dans un coin de Sparte.

Je transcris ici ce voyage d'Athènes à Sparte, tel que je le retrouve dans les notes écrites pendant le voyage même.

Mardi, 13 juin 1820.

J'étais hier soir chez M. Fauvel. Nous causions du sujet qui me préoccupait tant depuis mon arrivée à Athènes, le manque absolu de nouvelles des amis que je suis venu chercher de si loin, lorsque M. Fauvel reçut de son collègue le consul de Patras une lettre qui me remplit de joie. Il venait d'arriver des îles Ioniennes, écrivait le consul, deux Français trèsaimables, M. Achille D.... et M. M.... Ils devaient quitter Patras le lendemain, et aller à Athènes, en traversant la Morée. J'étais donc enfin certain de ne pas les manquer, de ne pas perdre le but le plus cher de mon voyage. Mais, en calculant que le chemin qu'ils prenaient pour arriver à Athènes ne leur permettrait pas d'y être avant dix ou douze jours, je n'ai

pu me résigner à cette longue attente, et me suis décidé sur-lechamp à partir pour Tripolitza, afin de les embrasser plus tôt; qui sait! peut-être aurai-je le temps d'aller les rejoindre à Sparte. Tout a donc été prêt pour mon voyage dans la soirée même. Nous avons fait avec M. de Saint-André échange de domestique, car le sien est plus accoutumé aux voyages et plus déterminé que mon Athénien, et je suis monté à cheval ce matin à une heure, par la plus belle nuit, à la lueur des plus douces étoiles. En partant, j'ai trouvé Athènes éclairée, contre la coutume; de petites lanternes brûlaient dans le bazar et dans les rues qui l'avoisinent. Tout était plein d'un bruit infernal de tambours, de musique, de chants. J'ai rencontré, près de ma rue des Trépieds, une troupe de dames turques allant en visite: les hommes étaient assis devant les cafés, fumant comme en plein jour; enfin, quoiqu'il soit une heure du matin, tout le monde est debout dans Athènes : on se dédommage de mille manières des longues heures du jeûne. Je suis sorti par la porte du Pirée, heureux d'échapper à ce tintamare du rhamazan, et me suis acheminé en silence, suivi de Giorgio bien armé et d'un agoyat, le long de la voie Sacrée, à travers la forêt des Oliviers. Ce lieu m'entretenait de pensées toutes différentes de celles que je venais de quitter à Athènes. La voie Sacrée, que j'ai suivie dans sa longueur, à la clarté des étoiles et au milieu du plus profond silence, passe entre le mont Égialée et le mont Icare.

Le jour commençait à poindre quand je suis arrivé au bord de la mer; le soleil était déjà levé quand j'approchais d'Éleusis. J'ai rencontré, à la lueur du crépuscule, beaucoup d'hommes montés sur des ânes; c'étaient des moissonneurs qui s'en allaient à Thèbes faire la moisson.

Pour passer d'Éleusis à Mégare, on suit un chemin en corniche au bord de la mer, le long du mont Kérata. Je m'étais bien promis, en quittant Athènes, de ne rien regarder, de ne rien voir, de ne rien sentir sur ma route, afin de jouir de tout cela au retour avec mes amis. Aussi je ne me suis arrêté ni au puits fleuri, où Cérès s'est reposée, lasse d'avoir cherché sa fille par toute la terre, ni aux sources salées, où l'on injuriait la pompe sacrée d'Athènes, à son passage, en mémoire des injures que de vieilles femmes dirent autrefois à Cérès. Mais lorsque je me suis trouvé sur cette corniche de la montagne et que j'ai aperçu Salamine, la mer, les terres qui l'environnent, diversement éclairées par le soleil du matin, je n'ai pas été maître de moi-même et il m'a été difficile de me contenir dans les bornes d'une sage admiration.

Mégare est à quelque distance de la mer, bâtie en amphithéâtre et en cône, au milieu de plaines nues où l'on moissonne un blé assez pauvre. Ses maisons sont pour la plupart faites de terre, et ont des toits bas et plats comme ceux de Jérusalem.

Je ne fais que noter ce que je vois sur ma route en passant, je prends seulement un souvenir. J'irai voir la Mégare antique au retour, et j'espère que ce sera en bonne compagnie.

En descendant de Mégare, on rencontre une fontaine abondante, nourrie par un aqueduc souterrain. Là, j'ai trouvé un grand nombre de jeunes Mégariennes lavant gaiement leurs robes dans de petites auges en pierre qui environnaient la fontaine. Il y avait plusieurs centaines de ces petites auges. Quand une fille de Mégare se marie, l'auge fait partie obligée de sa dot.

Le mont Géranien, qu'on parcourt en allant de Mégare à Corinthe, ne présente, dans ses aspects, rien de particulièrement remarquable. Il est assez varié toutefois, assez bien vêtu de verdure, couvert de pins; mais, à l'endroit nommé les Dervends (les défilés), il devient vraiment pittoresque : de là on aperçoit les deux mers. Comme nous montions vers ce lieu, où nous distinguions d'en bas des espèces de huttes ombragées de feuilles sèches, nous avons entendu le cri d'un grand nombre de voix, qui, répété par d'autres voix, s'est renouvelé

à plusieurs reprises: c'étaient les gardes des Dervends, qui nous avaient aperçus de loin, et qui se prévenaient les uns les autres d'être en éveil à l'approche des étrangers. Ces gardes, quand nous avons été enfin près de leur poste, sont venus à nous, le fusil sur l'épaule; ils m'ont escorté quelques moments comme par honneur, jusqu'à ce que je leur eusse fait donner de l'argent; alors ils se sont mis en rang, et m'ont crié: Hora Kalè, et j'ai continué ma route.

Des Dervends, nous nous engageons de plus en plus dans les montagnes. Après bien des tours et détours, bien des montées et descentes, nous sommes enfin arrivés au lieu appelé Milhès. Avant d'y parvenir, on rencontre un vallon, où de belles touffes de lauriers-rose vous consolent de la triste verdure des sapins, et excitent un contentement et un sourire involontaires.

J'ai fait faire halte. Maintenant me voilà établi au pied d'un beau platane, où je vais passer la nuit; car les chevaux sont fatigués, et il y a encore quatre heures de chemin d'ici à Corinthe. J'ai en face de moi, entre deux montagnes, une échappée de vue sur le golfe d'Athènes et l'île d'Égine, mais la nuit qui est venue m'empêche de plus rien distinguer. J'écris à la lueur du bois résineux qui me sert de flambeau. Mon lit est dressé sous le vaste platane, dont les feuilles dentelées sont éclairées en dessous par la flamme. Ma tente est attachée à ses branches. Un ruisseau m'enferme de quatre côtés comme dans une île. Le murmure de l'eau m'invite au sommeil, je vais me mettre au lit. Je suis las de ma longue journée, et je me sens disposé à goûter un bien meilleur sommeil sous cette petite tente agitée par le vent, au milieu des sapins du mont Géranien, au bruit de mon ruisseau, à l'abri de mon platane, en face de la mer de Salamine, sous le ciel et les étoiles, que si j'étais enfermé dans une alcôve de Paris. Les chevaux, déliés, paissent librement autour de nous, et voilà déjà Giorgio et son compagnon étendus à demi endormis sur l'herbe, la tête appuyée sur la racine du platane.

Mercredi 14 juin, - le matin.

Singulier réveil! il était déjà grand jour quand j'ai ouver les yeux, et à travers l'ouverture de ma tente, ou plutôt des rideaux de mon lit, je n'ai pas aperçu sans étonnement le libre horizon, la mer, et le soleil étincelant, déjà monté au sommet de la montagne qui est à ma gauche.

Cette nuit, je me suis éveillé plusieurs fois; c'était toujours pour moi une nouvelle surprise de voir le ciel si près de moi, et les étoiles briller à travers le feuillage du platane dont j'étais abrité. J'aimais le bruit de l'eau qui me berçait, et le bruit du vent qui secouait la tente.

Je viens de m'habiller et de faire ma toilette sur l'herbe au bord du ruisseau, au vent frais du matin, aux rayons encore doux du soleil. Cependant on a bridé mes chevaux, et nous partons.

De Milhès à Corinthe, rien de remarquable, si ce n'est la vue des deux golfes qu'on trouve tout à coup à un tournant de a montagne.

C'est aujourd'hui, 14 juin, en descendant vers Corinthe que j'ai aperçu pour la première fois la cime du Parnasse. Le soleil rendait éblouissante la neige dont elle est blanchie. La mer de Cryssa, bleue comme de l'indigo, faisait merveilleusement ressortir les formes vaporeuses des montagnes lointaines. Quelques cyprès annoncent de loin Corinthe, ou plutôt son tombeau: un rocher crénelé la domine, c'est l'Acropolis. La ville nouvelle, placée à quelque distance de la mer, paraît pauvre et peu importante. Elle appartient en propriété à un bey, qui la gouverne.

Je suis descendu au khan; il est rempli de Grecs, de Juifs, de Turks, sales et curieux. Ils viennent dans la chambre où l'on m'a placé; ils demandent qui je suis; ils examinent mes bagages et mes armes. Bien qu'il soit tout à l'heure midi, et que la chaleur soit accablante, je suis pressé de sortir de ce khan misérable et malpropre; peut-être trouverai-je ce soir mes voyageurs à Argos. Il faut donc bien vite v arriver.

Même jour, - le soir.

Je suis arrivé à Argos: personne. J'ai arrêté tous les gens que j'ai rencontrés sur la route pour leur demander des nouvelles de ceux que je cherche; j'ai donné le signalement d'Achille D... et de M... dans toute l'Argolide.

L'Argolide commence presque au sortir de Corinthe. La chaleur et la fatigue m'ont forcé de m'arrêter à deux lieues de cette ville. J'ai dormi une heure sous un beau saule bien touffu, assez près d'un ruisseau plein de lauriers-rose, et puis j'ai repris mon chemin dans les montagnes. J'ai aperçu, en passant, l'emplacement de Cléone.

A deux heures environ de Cléone, on arrive à une immense plaine couronnée de montagnes: c'était le royaume d'Agamemnon. Je devais coucher à Mycènes, mais la capitale du roi des rois ne m'a offert qu'un gîte si malpropre, que j'ai pensé que je ne courrais aucun risque en allant tenter fortune dans sa résidence d'Argos, qui n'est qu'à deux lieues de la première. J'ai donc passé outre, en laissant à quelque distance à ma gauche, pour les visiter au retour, les ruines de la ville antique, et le tombeau d'Agamemnon. Il semble que, de Mycènes, on peut, en étendant la main, toucher la citadelle d'Argos, qui se fait voir de loin, et domine la vaste plaine et la mer: car la mer et le beau golfe d'Argos sont au fond du tableau avec Nauplie et la Palamide.

J'ai trouvé, en arrivant à Argos, ce que j'avais laissé à Athènes: le bruit et le tumulte du rhamazan. Il était déjà nuit; les minarets étaient illuminés; des feux de bois résineux étaient allumés de distance en distance dans les rues; des tambours, de la musique, des chants, ou plutôt des cris et des hurle-

ments, se faisaient entendre de loin dans les cafés. Les Argiens, coiffés de turbans, fumaient assis, tandis que quelques Argiennes, aux portes de la ville, tournaient le fuseau, ou revenaient des champs l'épaule chargée de pioches et d'outils de labourage.

Jeudi 15 juin, - le soir.

Deux belles plaines cultivées et fécondes, séparées par des montagnes apres et élevées (Artemisium) qui offrent quelques points de vue sur la mer, tel est le pays que j'ai parcouru aujourd'hui, au grand soleil. La première de ces plaines est celle d'Argos, bien arrosée par des ruisseaux et de petites rivières limpides; l'autre, celle de Tripolitza, est nue et sans eau; mais la ville qui ferme son horizon présente de loin un aspect agréable. A mesure que j'approchais, elle me semblait de plus en plus charmante, parmi les arbres auxquels elle est mêlée, car j'espérais y rencontrer mes amis; mais, une foir arrivé, je l'ai trouvée affreuse : personne n'y avait paru. J'ai eu, en approchant, une alerte de joie : on m'avait dit qu'il y était venu des Francs dans la matinée, et j'ai aperçu précisément de loin six ou sept personnes galopant à cheval. D'après le rapport qui m'avait été fait à Athènes, Achille D... et M... devaient avoir justement cinq personnes avec eux. J'ai piqué mon cheval, plein d'espoir et avec un grand battement de cœur, et, quand j'ai été plus près, j'ai reconnu que c'étaient des agoyats montés sur des mules. J'ai été un peu confus d'avoir senti mon cœur battre pour ces muletiers.

Je suis descendu dans Tripolitza, à la maison d'un des primats de la ville, Michael Géliniati. Il n'était pas chez lui au moment de mon arrivée. Conduit, d'après l'ordre de sa femme, dans une pièce fort propre, où j'ai eu grand plaisir à trouver un divan, j'ai vu bientôt entrer la maîtresse de la maison, qui, sans me connaître, sans savoir qui j'étais, sans me faire la

moindre question, est venue me présenter la cuillerée de confitures, puis le verre d'eau, puis le café, puis la pipe.

Michael Géliniati, qu'on était allé chercher dans la ville, est aussitôt accouru; après avoir lu la lettre qui me recommandait à lui, il pencha la tête sans me rien dire; et, à son air, on eût pu croire qu'il me recevait chez lui par point de religion, fort ennuyé, mais résigné. J'eus cette idée, et elle était fausse, car il a été pour moi plein de prévenances et d'égards. Malgré ses affaires, il ne m'a pas quitté un moment, ce dont je me serais bien passé, car il ne sait pas l'italien et je ne sais pas le grec : nous ne pouvions nous entendre, et nous nous sommes tenus l'un devant l'autre sans parler, pendant plusieurs heures. Je m'endormais par moments, et puis, je me dépêchais de rouvrir les veux pour ne pas faire impolitesse à mon hôte, toujours assis en face de moi, et roulant entre ses doigts les grains de son chapelet. J'attendais impatiemment l'heure du souper. J'avais aperçu, en arrivant, à travers les croisées, certain nombre de femmes; il me semblait avoir vu briller de fort beaux yeux, et j'espérais que je souperais en famille; mais, à mon grand désappointement, on m'a apporté mon souper sur une petite table basse, à côté de mon divan, et mon hôte luimême est demeuré là sans le partager. Cela me paraissait d'abord tout extraordinaire, mais je me suis souvenu que nous sommes au temps du carême, et que les Grecs observent le jeune d'une manière très-rigoureuse. Les Turcs, s'ils s'abstiennent, entre le lever et le coucher du soleil, de tout repas, s'en dédommagent du moins pendant la nuit entière: les Grecs ne peuvent manger que du poisson, des olives, etc., et comme le poisson que l'on trouve à Tripolitza y arrive de Corinthe, il est rare que dans ce temps il arrive frais, et il faut que les habitants de ce pays se contentent de fruits secs pour toute nourriture.

La ville de Tripolitza n'a point de ressources; elle tire toutes choses soit de Corinthe, soit de Patras, soit de Napoli de Romanie. Sa plaine pourrait être très-féconde et enrichir le pays, s'il y avait de l'eau. On en ferait venir sans des frais considérables. Il y a, à trois lieues d'ici, une eau abondante qu'il serait possible d'amener dans la ville et dans les champs qui l'environnent, moyennant une dépense de cinq cent mille piastres. Les Grecs se seraient prêtés volontiers à concourir à cette dépense, mais les Turks ont tant fait auprès du pacha d'alors, le grand-visir d'aujourd'hui, que le projet n'a pas eu de suite. Les Turks, si aptes et si empressés à détruire, semblent contraires à tout ce qui peut fonder et conserver. Ils traitent la Grèce comme un pays ennemi où ils sont seulement de passage.

#### Vendredi 16 juin.

A quatre heures, ce matin, comme je me préparais à partir, j'ai trouvé mon hôte, sa femme et ses domestiques déjà levés. On a fait mettre dans mon sac de provisions un poulet et un pain. car à Tripolitza on ne saurait acheter que du pain détesable; et des poulets, on n'en trouve pas du tout. Giorgio n'a pas même pu se procurer des figues sèches. Voilà la capitale de la Morée et la résidence magnifique d'un pacha à trois queues. M. Géliniati m'a apporté, en venant me dire adieu, de beaux œillets qu'il avait cueillis pour moi dans son jardin. Les Orientaux aiment beaucoup les fleurs et particulièrement les œillets. Ils les cultivent en grand nombre, et on rencontre peu de gens en Grèce qui n'en aient un sur l'oreille ou dans les plis du turban. Il y a quelques jours, à Athènes, deux femmes noires m'ont persécuté dans la rue jusqu'à ce que je leur eusse donné des œillets que je portais à ma boutonnière. Il était curieux de voir la vivacité de leur désir pour une petite

Quand je suis sorti de Tripolitza, l'air était délicieux, la campagne pleine de fraîcheur. Le bord de la route paraissait humide encore de la rosée de la nuit, que le soleil faisait briller sur l'herbe comme un réseau.

Avant d'arriver à la montagne où commence la Laconie, j'ai distingué à l'horizon quelques ruines : c'était Mantinée. Toute la plaine s'est remplie aussitôt à mes yeux du souvenir d'Épaminondas.

J'ai commencé à gravir la montagne de Chelmos, m'entretenant de ce grand homme. Je montais dans des défilés que luimême avait traversés, et qui ont vu passer les trois cents Spartiates, lorsqu'ils allaient mourir aux Thermopyles. Bientôt je ne me suis plus occupé que de la difficulté du chemin et surtout du bonheur que j'espérais trouver à Mistra.

#### Mistra. — Samedi 17 juin.

J'ai marché sans m'arrêter depuis quatre heures du matin jusqu'à deux heures après midi. Ce n'est qu'au khan de Bourlia que j'ai fait halte. Là, sous deux arbres épais qui ombragent une petite esplanade, au bord de la route, je me suis reposé délicieusement, en dinant au frais, de ma fatigue et de la chaleur accablante du soleil. Mais bientôt, comme Ulysse près d'arriver à Ithaque, je me suis endormi profondément. J'ai trouvé, en m'éveillant, que deux heures s'étaient passées, et j'ai vu à côté de moi, en ouvrant les yeux, mes chevaux sellés et bridés, et les domestiques tout prêts à partir qui attendaient en silence, et n'avaient osé me réveiller, tant ils me voyaient enseveli dans le sommeil.

Avec quel empressement je suis monté à cheval! comme je me sentais impatient de franchir cet espace de trois lieues qui me restait encore à parcourir pour arriver à Mistra! Le Taygète, que j'avais deviné de très-loin, et dont j'avais aperçu, du milieu des montagnes, les sommets semés de neige, le Taygète se rapprochait maintenaut de moi. Mais surtout avec quel désir j'attendais l'Eurotas! Je l'appelais de tous mes

regards. Je l'ai aperçu enfin à un détour de la route; je l'ai vu tout à coup, à mes pieds, avec son pont pittoresque, ses circuits, ses lauriers-rose, et, en prêtant l'oreille, j'entendais son bruit monter jusqu'à moi. J'ai traversé son lit très-peu profond, et je m'en allais cheminant plein de joie et d'espérance à travers mille chemins de collines, remplis d'arbres, de courants d'eau, de lauriers-rose, qui tantôt me laissaient voir, tantôt me cachaient la ville de Mistra, appuyée comme une décoration au pied du Taygète, et surmontée de son château fort, maintenant abandonné.

De même qu'en arrivant à Athènes j'étais moins occupé d'Athènes que de ceux que j'y venais chercher, c'est à D... et à M..., beaucoup plus qu'à Lycurgue et à Léonidas, que je pensais en arrivant à Sparte. Je n'étais occupé que du moment de notre réunion, de la surprise que j'allais leur causer, de la joie que j'allais répandre et partager. S'ils n'étaient pas arrivés avant moi, j'allais m'établir à Mistra et les attendre. Ils devaient indispensablement y venir. Ils ne pouvaient plus m'échapper. Mon cœur bondissait de joie, et cependant je m'avançais vers la ville, qui me semblait s'éloigner à mesure que je m'approchais d'elle. Le chemin a paru long à mon impatience.

Je ne savais trop où aller loger; j'étais parti d'Athènes si précipitamment, que je n'avais pris de lettres pour personne. Je pensais aller chez cet Ibrahim dont parle M. de Chateaubriand, mais Ibrahim était mort. On m'indiqua, par le chemin, d'autres maisons hospitalières. Singulière chose que le hasard! il ressemble tant quelquefois à la destinée, qu'il en fait peur. Au bas de la ville, je rencontrai un homme avec lequel je liai conversation par l'entremise de Giorgio. Le lieu où je devais descendre a été naturellement le sujet de l'entretien. Il me dit qu'il y avait dans la ville une maison, outre celles qu'on m'avait déjà indiquées, dont le maître recevait avec plaisir les étrangers; et, sans attendre mon aveu, il s'est mis à marcher, pour nous y conduire, à la tête de nos chevaux. Je me laissai

aller machinalement à suivre ce guide, sans dire non, sans dire oui, sans savoir précisément où je voulais m'arrêter, jusqu'à ce que, arrivant devant une maison, le guide en a ouvert la porte et m'a invité à descendre. Giorgio entre et fait sa question ordinaire : « Y a-t-il des Francs nouvellement arrivés dans la ville? » On lui répond : « Il y en a deux dans cette maison même, arrivés d'aujourd'hui. » Je saute en bas de mon cheval : plus de doute, ce sont mes amis. J'entre avec rapidité dans la petite cour, je monte, le cœur tout palpitant, les degrés d'un escalier de pierre qui conduisait à une galerie, et la première personne que je rencontre:.. J'ai peine à m'en croire, une des plus grandes émotions de ma vie m'attendait donc à cette place! La maison, la petite cour au coin de laquelle est un mûrier. l'escalier extérieur qui monte à la galerie ornée de vignes, l'espèce de petite terrasse voisine de l'escalier, tout cela, brillant et distinct dans ma mémoire, y doit laisser une empreinte qui n'en sortira plus jamais.

Comme ie montais l'escalier de pierre, un étranger descendait de la galerie à laquelle cet escalier conduit. A la vue de l'étranger, mon cœur se serra d'un mouvement involontaire, un découragement subit vint me prendre, et j'ai pensé tout à coup que j'avais eu une fausse espérance et une trompeuse joie, puisque ce Franc qui descendait et qui paraissait installé dans la maison n'était pas un de mes amis. Les deux voyageurs arrivés dans la journée n'étaient donc rien pour moi. L'impression que j'ai éprouvée en ce moment, et le raisonnement qui s'est fait dans ma tête, ont été rapides comme un éclair et n'ont pas plus duré que le temps de mettre le pied d'une marche sur une autre marche. L'étranger, qui me parut Anglais quand je le vis d'abord, à travers les feuilles de vigne, descendre de la galerie, me salua poliment en passant près de moi; et comme. portant la main à mon chapeau pour lui rendre son salut, je regardais avec quelque attention, tout à coup je n'ai pu retenir un cri d'étonnement, de crainte, de joie : cet étranger, c'était

Achille. C'était lui, et j'hésitais encore, tant ma surprise était grande, tant la rencontre était inattendue, tant j'avais peur de me tromper. Achille recula à mon cri, et prononça plusieurs fois mon nom, avec un air singulier d'étonnement, de doute, même d'effroi, comme s'il voyait paraître tout à coup devant lui une chose surnaturelle, et nous nous sommes sentis serrés dans les bras l'un de l'autre avant pour ainsi dire de nous être bien reconnus.

Et c'est à Sparte que nous nous retrouvions après une si longue absence! Partis de lieux si divers, séparés par tant de pays, d'obstacles, de hasards, c'est à Sparte que nous devions nous rencontrer. Que de chances s'opposaient à cette rencontre! Nous pouvions prendre à travers le Péloponèse des routes différentes, que sais-je? nous pouvions nous croiser dans la même route. Au lieu de cela, nous arrivons dans cette belle vallée, l'un de Rome, l'autre de Paris, comme à un lieu de rendez-vous; le hasard nous y amène dans la même maison, le même jour, presque à la même heure, et Achille, qui était si loin de m'attendre, vient lui-même, à son insu, au-devant de moi.

M... était demeuré dans la chambre, retenu sur le divan par une blessure que lui avait faite à la jambe un coup de pied de cheval. Nous avons couru bientôt le surprendre, comme nous avions nous-mêmes été surpris. J'étais si déguisé par mon costume de voyage, et M... si loin de me croire en Grèce, que je demeurai quelques instants pour lui un étranger. Nous nous embrassames, en riant beaucoup de ce que, même à la voix, il n'avait pas reconnu un ami d'enfance.

Que de questions échangées! Quel besoin de nous raconter les uns aux autres ce qui s'était passé depuis dix mois de séparation! Athènes, Rome, Paris, venaient tour à tour se mêler, se confondre dans nos entretiens.

> Sur un tapis de Turquie Le couvert se trouva mis.

Je laisse à penser la vie Que firent ces *trois* amis.

Jeudi 22 juin.

Voilà sept jours de passés depuis notre réunion à Lacédémone. Nous avons été retenus ici par l'indisposition de M..., qui a pris la fièvre le lendemain de mon arrivée, et qui n'a pu jouir ici que bien peu, avec Achille et avec moi, de la délicieuse vallée où nous sommes. Cette fièvre n'a eu heureusement que peu d'accès, de sorte que nous espérons pouvoir, après-demain matin, poursuivre notre voyage tous ensemble à travers le Péloponèse.

Je voudrais, avant de quitter Sparte, fixer ici le souvenir du temps heureux que j'y ai passé. J'en demande pardon à Lvcurgue et à Hélène, à la poésie et à l'histoire, j'ai quelque honte à l'avouer, il m'a fallu faire effort pour me transporter dans la Sparte antique, pour penser à ce grand peuple de Lacédémone, à ses victoires, à ses lois, à ses mœurs, à ses héros. J'ai vu ses cinq collines, j'ai parcouru l'enceinte qu'occupait la célèbre ville, j'ai visité son vaste amphithéatre dont la terre garde une empreinte si bien conservée au pied de la citadelle: mes yeux se sont portés du haut de cette citadelle sur l'emplacement du temple de Minerve qu'elle renfermait dans son sein, et sur le tombeau de Léonidas qu'elle protégeait à ses pieds; j'ai cherché le temple de Lycurgue, celui d'Hélène et le palais de Ménélas; j'ai marché longtemps, et suis revenu plusieurs fois, parmi ces décombres et au milieu de cette terre nue, inégale, remuée, qui garde trop peu de traces de son ancienne grandeur; je ne me suis point senti entraîné irrésistiblement vers le passé; je contraignais mon souvenir au lieu de m'y abandonner. Rien de tout ce que je voyais n'attachait et ne remuait fortement mon ame, si ce n'est toutefois ces monuments éternels de la nature, qui survivent à jamais à ceux des

hommes, et qui frappaient de loin mes yeux comme ils frappaient ceux des anciens Spartiates; ce Taygète, dont les hautes et belles cimes ont assisté immobiles à toutes les destinées mouvantes de ce florissant empire dont il ne reste que quelques pierres; ces montagnes à la fois si riantes et si austères, où dansaient les chœurs des jeunes filles lacédémoniennes, et vers lesquelles Léonidas a sans doute arrêté son dernier regard, quand il montait les pentes opposées pour aller aux Thermopyles.

Je m'étais fait de loin une image charmante de l'Eurotas, de ses cygnes et de ses lauriers. Son nom seul me faisait battre le cœur, je venais le chercher avec désir. A la première vue il m'a semblé ravissant; je l'ai vu de tout près sans émotion, sans imagination. Son eau est pure et transparente, mais son lit est beaucoup trop vaste pour elle, du moins près de Sparte, et en cette saison. C'est une large étendue de cailloux où coule, sur un des côtés, une petite rivière, dont l'eau peu profonde couvre à peine le pied de nos chevaux. Plus de cygnes, presque pas de lauriers-rose, rien qui fasse souvenir des amours de Léda et de Jupiter.

Nous avons cherché sur ses bords l'emplacement de ce plataniste où les jeunes Spartiates allaient s'exercer à la fatigue et aux travaux militaires. Il ne reste point de traces du canal qui formait un des triangles de son enceinte en joignant le Gnacion à l'Eurotas. Il nous a été presque aussi difficile de retrouver le Gnacion lui-même, et nous avons été le chercher à une demi-lieue de Sparte, jusqu'à une petite rivière torrentueuse à laquelle nous avons donné son nom, et qu'on appelle ici Pantalimona.

Des collines, taillées comme en terrasse, où l'on voit que la main des hommes a passé, des murs naturels formés par la terre du côté de l'Eurotas, des emplacements de temples, quelques pans de murailles dont la plupart paraissent d'ouvrage romain, quelques substructions plus antiques, la forme d'un amphithéâtre, celle d'un théâtre auprès; ici, un chapiteau; là, un tronçon de colonne renversé; ailleurs, quelques marbres brisés, quelques pierres semées çà et là; parmi ces pauvres débris, quelques chevaux paissant une herbe rare, et, tout auprès de ces ruines, une rivière qui, vieillie, épuisée, paraît, pour ainsi dire, entre ses cailloux, une ruine elle-même; enfin, de l'autre côté de l'Eurotas, ces montagnes basses, nues, sablonneuses, qu'on appelle encore le Mélénaion comme aux temps héroiques: voilà l'aspect que présente Sparte, voilà ce qui reste de son antiquité.

Ce n'est point à l'indigence de ces restes que je puis attribuer le peu d'impression qu'elle a produite sur moi. J'ai vu des lieux bien moins célèbres, et qui gardaient encore bien moins de traces du passé, et ces lieux-là m'ont troublé, m'ont attaché longtemps, m'ont distrait de moi-même et de l'heure présente, pour me faire vivre dans d'autres temps et avec d'autres hommes. Sparte ne m'a pas enlevé un moment à moi. C'est que j'étais dans une disposition d'âme bien différente de celle qu'il faut pour visiter des ruines : j'étais heureux, j'étais réuni à mes amis; mon cœur était rempli de cette pensée, et n'avait pas de place pour autre chose. Je n'avais plus d'autre volonté, d'autre besoin, d'autre désir que de jouir délicieusement de cette espèce de calme et de repos que je trouvais enfin après tant de fatigues et d'inquiétudes. C'est presque inutilement que je voulais transporter mon imagination vers les héros antiques, mon cœur la ramenait toujours au temps présent, et sur le sentier même où je cheminais auprès d'Achille. J'étais plein d'une joie continuelle : je sentais que j'étais heureux, je le disais, j'avais besoin de le répéter sans cesse; je jouissais avec ivresse de la belle et riante nature dont j'étais environné. J'en jouissais, car elle ne me distrayait pas de moi-même, elle ne changeait rien aux impressions qui se mouvaient en moi, elle v melait au contraire je ne sais quoi de vif et de doux; il sortait de toute cette vallée, de ces chemins, de ces

ruisseaux, de ces arbres, de ces fleurs, quelque chose qui s'harmonisait avec ma joie. La nature n'agit point comme les ouvrages des hommes; ils vous appellent à eux; elle, au contraire, elle vient à vous, elle se met de votre intimité; c'est une amie qui entre dans vos sentiments et vos pensées; elle s'y mêle sans les troubler; elle y ajoute seulement je ne sais quelle chaleur douce qui les anime et les échauffe : vous sentez venir en vous comme une voix secrète qui répond à votre cœur.

La vallée de Sparte favorisait merveilleusement une disposition semblable à la mienne. S'il est un lieu dans le monde où l'on doive le plus désirer de se retrouver avec les gens qu'on aime, c'est bien ce lieu-là.

Qu'on se figure un immense hippodrome, formé, à l'ouest, par la chaîne élevée du Taygète; à l'est, par les monts Thorax, Olympe et Ménélaion; au nord et au midi, par des collines qui s'abaissent en étages vers la plaine; et qu'on place dans ce vaste ovale, le long duquel serpente l'Eurotas, la culture la plus admirable et la plus variée, des champs ensemencés de blé, de mais, de coton; des villages riants, des chapelles isolées sur des monticules, des plantations de mûriers, des sources abondantes et des ruisseaux courant de toutes parts: mille chemins charmants entre des haies touffues et odoriférantes où le sureau, l'épine, la vigne sauvage, sont unis à l'arbre de Judée, aux lauriers-rose; une abondance prodigieuse d'arbres, de fleurs et d'herbes, de toute espèce, de tout pays et de toute saison, on aura quelque idée de la vallée de Mistra. Elle fait penser à la France, à la vallée de Tullin, à celle de Montmorency. Mais il y a au milieu de la plaine un palmier qui avertit qu'on est en Orient; il y a, derrière Mistra, une montagne, et, sur les collines du nord, des débris qui disent avec puissance que vous êtes en Grèce. Le Taygète, la mémoire de Sparte, et enfin le nom de l'Eurotas attaché à cette eau qui coule, sont des choses qu'on ne peut retrouver dans aucun autre lieu de la terre.

La vue qu'on a du haut des collines de Lacédémone est peu étendue, et bien que, de là, la vallée soit loin de paraître stérile, elle est loin aussi de se montrer dans tout son avantage. Il faut la voir de quelque penchant du Taygète, ou du monticule d'Agio-Kyriaki, ou bien encore des hauteurs qui dominent Mistra. C'est du haut de la citadelle en ruine qu'on l'embrasse le mieux dans toute son étendue. Mais pour la bien connaître, pour en jouir, il ne faut pas seulement la parcourir des yeux; on n'en a de loin qu'une idée fort imparfaite; il faut suivre les détours de ses ruisseaux, de ses chemins, de ses allées, la parcourir en tout sens; alors on peut vraiment dire qu'on la connaît et qu'on en a joui; alors on sent bien mieux Sparte qu'en voyant la place de Sparte même. On la retrouve dispersée en cent lieux, au pied des arbres, sous les herbes, au bord des sources; à chaque pas qu'on fait, on heurte Sparte; c'est une pierre, c'est une colonne, c'est une inscription; on dirait qu'un ouragan est venu souffler sur la ville, et a emporté cà et là ses débris. Ces vestiges qu'on rencontre, en se promenant, sans les chercher et d'une manière tout imprévue, donnent un grand charme encore à des lieux qui avaient assez de leur propre charme pour plaire et enchanter.

#### Vendredi 23 juin.

Mais quel que soit l'attrait de cette vallée, plusieurs choses, il faut le dire, empêcheraient d'en trouver longtemps le séjour agréable. Ses habitants sont malveillants et haissent l'étranger. On y est heureux tant qu'on habite seulement avec la nature, on cesse de l'ètre dès qu'on rencontre des pas d'hommes. Une promenade un peu écartée est rarement sans danger. Les Bardouniotes et les Mainotes sont gens dont l'approche est souvent fâcheuse. Enfin, l'air de Mistra est lourd et fiévreux pendant un certain temps de l'année, à cause des exhalaisons qui sortent des eaux stagnantes de l'Eurotas, près

d'Hélos. Le vent renvoie ces exhalaisons dans la vallée qui, bornée de tous côtés par de hautes montagnes, ne peut leur donner issue. On est souvent pris ici de l'envie de dormir. Chaque jour il faut que nous fassions effort pour nous réveiller, et nos domestiques, gens vigoureux et diligents, se plaignent de ne pouvoir ouvrir le matin leurs yeux appesantis.

Nous avons ce soir dit adieu à Sparte du haut de la citadelle de Mistra.

Samedi 24 juin.

Il faisait à peine jour quand nous sommes partis de Mistra. Nous n'avons pas laissé sans regret notre jolie maison et cette galerie dont nous avions fait notre cabinet d'étude, notre salle à manger, notre chambre à coucher, et où nous dormions presque sous les étoiles, si contents de retrouver avec le jour, en ouvrant les yeux, la vue de l'admirable vallée. A l'heure où nous sommes partis, tout commençait à se mouvoir dans la ville, chacun vaquait déjà à son ouvrage, les petits Spartiates étaient déjà couchés, le long des murs, dans leur école, et leur maître étendu au milieu d'eux.

Il est midi, Sparte est loin. L'Eurotas, dont nous avons suivi tous les détours jusqu'à sa source, nous a quittés. Le Taygète seul nous accompagne encore et nous doit accompagner jusqu'à Leuctres. Nous voici auprès de l'une des sources de l'Alphée; il naît dans un berceau de platanes.

### NOTES DU CHANT PREMIER.

### NOTE 2, PAGE 21.

N'est-ce pas de Rhigas la chanson vengeresse?

La chanson de Rhigas est la Marseillaise grecque : air et paroles, c'est une imitation de celle qui a conduit si souvent nos armées à la victoire. On n'a pas prétendu ici la reproduire, mais en indiquer seulement le sens général et le refrain.

Rhigas était Thessalien, né vers 1753. La révolution française porta toutes ses idées vers l'affranchissement de son propre pays. C'est à cette époque et dans ce but qu'il parvint à former une grande société secrète, où il fit entrer même des Turks. Ses chansons nationales, dont il courut bientôt un grand nombre de copies, firent très-grande sensation en Grèce. Mais, trahi dans ses projets par sa propre imprudence, il fut livré aux Turks par l'Autriche et décapité à Belgrade. On jeta son corps dans le Danube.

Cette mort, qui fit bruit en Europe et fut pleurée par la Grèce entière, arriva au mois de mai 1798.

# NOTE 3, PAGE 22.

Quand ces chants m'ont frappé pour la première fois, Dans un vaisseau d'Hydra, vers la mer d'Ionie Je voguais, etc.

Je me suis embarqué pour Athènes le 5 mai 1820, sur le

Thémistocle, le plus beau de ces vaisseaux d'Hydra, qui passent pour les plus élégants et les plus rapides de l'Archipel.

Je me trouvais là transporté en Grèce comme par enchantement au sortir du port de Marseille. Seul Français au milieu de cent matelots hydriotes, la langue, les costumes, les mœurs, les habitudes, tout devenait à la fois et en un moment nouveau pour moi. La Grèce était empreinte dans chaque partie du vaisseau; j'aimais à retrouver son génie et ses beaux noms. jusque dans des objets qui ne m'en offraient qu'une application vaine et puérile. Chaque lieu était embelli d'appellations poétiques. Là on lisait : Temple de Vénus, ναὸς τῆς ᾿Αφροδίτης ; là, Temple de Diane, ναὸς τῆς ᾿Αρτέμιδος; ailleurs, Temple de Calypso, ναὸς τῆς Καλύψους. Ce temple-là était, s'il m'en souvient, le poulailler. Les canots du Thémistocle se nommaient, comme jadis les enfants de Thémistocle lui-même, Lusimaque. Néoclès et Aspasie; les canons, c'étaient Syrius, Arcture, Orion. Castor, Persée, toutes les étoiles du ciel. Il n'y avait pas jusqu'au chien du vaisseau qui n'eût un nom poétique.

Κέρδερος! Κέρδερος! On entendait les matelots faire retentir ce cri à bord toute la journée; et quand ils dormaient, la nuit, la tête appuyée sur l'affut des canons, c'était Cerbère qui veillait près d'eux, et qui même, je m'en souviens, faisait bonne et terrible garde.

## NOTE 4, PAGE 22.

C'est elle. La voilà! c'est la terre sacrée, La patrie, etc.

Mot du matelot grec qui vint m'annoncer qu'on découvrait la terre à l'horizon. C'est le 26 mai, à la pointe du jour, que j'ai pour la première fois aperçu la Grèce. Elle s'était approchée pendant la nuit. Cérigo venait au-devant de nous. Le soleil se levait sur ses montagnes et sur le golfe de Laconie. On ne peut se défendre à cette première vue de beaucoup d'émotion.

C'était un charmant spectacle que celui de la joie qui remplissait le bâtiment aux approches de la patrie. Le Thémistocle allait légèrement et toutes voiles enflées. La mer, bleue comme de l'indigo, paraissait fuir sous lui et courir à ses côtés avec la rapidité du Rhône. Bien que la chaleur fût grande et accablante. point de sommeil de tout ce jour-là. On avait étendu la tente, jeté des tapis sur les bancs; on dansait, on faisait de la musique; le violon de Scrivano et le luth du matelot s'excitaient l'un l'autre, passant tour à tour des airs moldaves et albanais aux airs mélancoliques de la Turquie, aux airs rapides de la Grèce; puis la chanson nationale de Rhigas. D'abord un matelot seul chantait, peu à peu tout le monde s'en est mêlé, le capitaine comme l'équipage. Il était touchant de voir ces Grecs s'animer au mot de patrie. Ils frappaient violemment du poing sur la table, aux refrains de vengeance et de liberté. Ils ont bien montré depuis que ce n'était pas là une exaltation vaine.

Nous comptions, grace au vent favorable, arriver dans la nuit à Hydra, mais un calme subit nous retint deux jours au milieu des petites îles qui entourent la grande.

Pendant ce calme, un grand nombre d'Hydriotes vinrent dans leurs barques élégantes faire visite à bord. On y apporta les nouvelles politiques du pays, nouvelles qui paraissaient faire sur Tombasis une profonde sensation. J'entendais prononcer fréquemment le nom d'Ali-Pacha. Le grand événement du jour était l'armement de la Turquie contre ce vieux visir. Cette guerre, et les espérances qu'elle fit tout à coup naître, semblaient être l'objet de grands conciliabules. Ils se mettaient en cercle à l'écart, parlaient bas, prenaient un air sérieux et plein de mystère. Nul doute que cette guerre des Turks entre eux n'ait éveillé partout en ce même temps les projets que peu de mois

après nous avons vus éclater. L'occasion dut en effet paraître belle aux Grecs, leurs ennemis étant aux prises, et l'attention de la Porte tout entière détournée vers Janina. En songeant que c'est Tombasis qui, un an après, à pareille époque, alla soulever les îles de l'Archipel à la tête d'une flotte grecque, je ne puis me défendre de penser que j'ai en quelque sorte vu naître parmi les Hydriotes la première idée de leur insurrection.

### NOTE 5, PAGE 23.

Sa gloire, vingt siècles flétrie.

C'est en 1453 que Mahomet II mit fin à l'empire grec, mais la dégénération et l'asservissement de la Grèce remontent réellement à la conquête de Sylla.

#### NOTE 6, PAGE 24.

Toi surtout, toi leur chef! toi, puissant Tombasis!

Le premier des enfants d'Hydra, D'affranchir sa patrie il tentera la gloire.

Le sénat d'Hydra, le 22 avril 1822, en même temps qu'il fit sa déclaration d'indépendance, nomma navarque de toutes ses forces navales Jakomakis Tombasis, capitaine du *Thémistocle*. (Voyez Pouqueville, Hist. de la Régénération.) Ce décret à peine connu des îles de Psara et de Spetzia, elles se mirent, avec une généreuse abnégation de toute rivalité, à la suite de Tombasis, et le proclamèrent navarque général de l'Union.

### NOTE 7, PAGE 25.

Bt sa chère maison, vers Sunium tournée, Qui, comme un nid d'aigle dans l'air, Domine et surveille la mer, De terrasses en fleurs à chaque étage ornée.

Le voyageur qui passe en mer devant la ville d'Hydra, ou qui ne fait qu'en parcourir les rues et les environs, en remporterait une idée bien inexacte si quelque riche hospitalité ne lui ouvrait ces demeures qui paraissent du dehors si peu souhaitables; car l'extérieur, même des plus grandes et des plus belles, est loin de laisser deviner la richesse et le luxe qu'elles renferment. Il y a dans la ville quinze ou vingt maisons qu'on appellerait en Italie des palais. Leurs maîtres y ont apporté de leurs courses de mer, et de chacune des contrées où les a conduits le commerce, tout ce qui peut servir à l'embellissement et à la commodité de la vie. Les meubles d'Europe sont là mêlés à ceux d'Asie, dans de grandes salles pavées de stuc, de marbre ou de mosaïques, et si fraîches! Des terrasses, placées à différents étages et à différentes expositions, sont couvertes des fleurs les plus rares, choisies dans l'Orient et dans l'Occident: la terre de ces jardins a été elle-même apportée dans des vaisseaux et élevée à grands frais au haut du rocher.

Telle était la maison où j'ai reçu à Hydra une si franche hospitalité. Elle dominait la ville et la mer. On y montait du port par plus de cent marches. La vue de ses terrasses s'étendait sur la Morée jusqu'à la pointe de l'Attique. Je dois m'en souvenir, car mon hôte me retint plusieurs jours dans l'île, parce qu'il voyait rôder un corsaire autour du cap Colonne; il en pouvait, avec sa longue-vue, saisir tous les mouvements. Il surveillait véritablement la mer; il ne se passait rien du golfe d'Argos au golfe d'Athènes qu'il ne le sût.

Ce qui m'a particulièrement frappé pendant le court séjour que j'ai fait à Hydra, c'est le peu de place que tiennent là les femmes. Les mœurs turques se sont introduites à cet égard en cette île plus qu'en aucun autre lieu de la Grèce. Les femmes hydriotes mènent une vie sédentaire, retirée et toute domestique, selon la plus large signification du mot. Elles paraissent

être dans leur maison un peu plus seulement que leurs servantes. Si on les rencontre dans les salles ou les vestibules, on passe sans presque les regarder. L'heure du diner arrive; elles viennent s'asseoir à table après tout le monde. Le mari et les étrangers ne se souviennent pas qu'elles sont là: il est rare qu'on leur donne l'occasion de parler, je veux dire de répondre, car de parler les premières, ce serait apparemment de l'audace. Les Hydriotes sont d'origine albauaise, et ont retenu dans leurs mœurs quelque chose de la rudesse de leurs premiers aieux.

Je suis allé faire visite chez un Grec de la Morée établi à Hydra. La maîtresse de la maison, grande et belle personne, vint, pour nous faire honneur, nous servir elle-même la conserve de roses, le verre d'eau, la pipe et le café, cérémonie qu'il faut subir dix fois si l'on fait dix visites dans la matinée (a). J'étais tout honteux de la voir demeurer debout devant moi, attendant que j'eusse bu et mangé. Je voulais me lever; le maître me faisait signe de la main comme pour m'empêcher de faire cette inconvenance. La dame grecque souriait doucement de mon embarras; elle alla ensuite s'asseoir à l'écart sur une chaise, tandis que nous étions étendus, nous autres hommes, sur les divans, et elle écouta la conversation, se permettant quelquefois d'en sourire, mais jamais d'y mêler un mot.

Le capitaine Jakomakis, à notre arrivée à Hydra, me dit en descendant de son vaisseau : « Demeurez; je viendrai vous reprepdre. Je vais voir mes amis; nous ne monterons que ce soir à ma maison. » Singulières mœurs! après quatre ou cinq mois d'absence, ce n'était pas sa femme qu'il allait embrasser la première, il avait autre chose à faire depuis midi jusqu'au soir; et le capitaine Jakomakis était certes un bon mari, un excellent père; il suivait seulement en cela les habitudes du pays. Personne à Hydra n'eût songé à y rien voir d'extraordinaire, c'était faire comme tout le monde.

<sup>(</sup>a) Les visites commencent en Grèce à cinq heures du matin, après la messe.

Prêt à partir, je lui demandai à saluer la dame de la maison: « Cela n'est pas nécessaire, me dit-il; cependant, si vous le voulez, vous le pouvez. » Et il la fit venir dans le vestibule.

Du reste, à Hydra, les femmes ne communiquent pas avec les étrangers aussi librement qu'en beaucoup d'autres lieux de la Grèce : l'absence continuelle des maris a introduit la jalousie dans les mœurs et imposé aux femmes cette réserve et cette réclusion. Elles demeurent presque toujours seules dans leur île de pierre. Les hommes d'Hydra ne sont chez eux qu'à peine quelques jours dans l'année; véritables oiseaux de mer qui viennent un moment se poser sur le nid du rocher, et puis reprennent leur vol.

#### NOTE 8, PAGE 26.

Baissez la voile. Allons. La Néréide est prête?

La yole du capitaine Tombasis se nommait la Néréide.

## NOTE 9, PAGE 26.

Tous ils se sont parés de leurs habits de fête.

Aux approches d'Hydra, tout l'équipage du Thémistocle, depuis le capitaine jusqu'au dernier matelot, mit ses plus beaux habits avant d'aborder. C'est en Grèce et en Turquie une habitude générale, au retour d'un voyage, de se parer pour rentrer chez soi. On voit, près des grandes villes de l'Orient, les conducteurs de caravanes faire leur toilette en plein air, pendant que leurs chameaux se reposent, attachés en cercle autour des bagages. Ils dépouillent là le vieux turban et les vêtements poudreux du voyage, et se font frais et brillants pour entrer en ville.

# NOTES DU CHANT DEUXIÈME.

### NOTE 40, PAGE 28.

Et trouver le Pirée au but d'un long voyage.

Le Pirée n'est qu'un rivage désert, aride, et d'un aspect misérable. Le couvent abandonné du Saint-Esprit et deux ou trois masures qu'habitait un douanier turk, sont, avec quelques débris de remparts antiques, tout ce qu'on y trouve aujourd'hui (a); mais Athènes est à deux lieues, debout à l'horizon. En entrant au port, on ne passe pas sans curiosité entre ces deux piliers à fleur d'eau qui portaient les lions célèbres placés aujourd'hu à la porte de l'arsenal de Venise.

## NOTE 11, PAGE 28.

Qui, des mers, aperçoit brillant à l'horizon Sur son socle éternel grandir le Parthénon.

L'Acropolis s'élève sur un large rocher isolé au milieu de

(a) Il est inutile de dire que tout est bien changé depuis que ces notes ont été écrites. Le Pirée est maintenant une ville, une espèce de faubourg composé de magasins, de boutiques, de maisons de commerçants. Il y règne un grand mouvement; on y trouve des fiacres, même des omnibus. Le Pirée ne ressemble donc guère au Pirée que j'ai vu au printemps de 1820. J'ai déjà fait remarquer qu'en lisant toutes ces notes il fallait se reporter à la date de leur première publication.

l'Attique, et coupé presque régulièrement comme pour servir en effet de piédestal au temple de Minerve. C'est là le trait caractéristique d'Athènes; c'est là ce qui vient saisir de si loin en mer les yeux du voyageur arrivant d'Europe; c'est l'image qui reste surtout dans son souvenir après qu'il l'a quittée, avec celle de ce beau ciel bleu qui en est inséparable : car la beauté du ciel, invariablement pur et serein, ne caractérise pas moins Athènes que les colonnes mèmes du Parthénon.

### NOTE 12, PAGE 28.

Ou, du Chelmos, soudain a vu Sparte apparaître;
De ce même détour peut-être
D'où regardait Léonidas.

Depuis les plus anciens temps il n'a point été fait en Grèce d'autres chemins que ceux que la nature a laissés à travers les montagnes, et qu'ont tracés le long des rochers les pieds des chevaux et des hommes. On est à peu près certain qu'aux lieux où l'on passe aujourd'hui, les vieux Grecs ont aussi passé : routes dangereuses au bord des précipices, remplies de pierres roulantes, et qui servent elles-mêmes de lit aux torrents.

Quand on va du plateau de Tripolitza à la vallée de Mistra, c'est après le khan de Bourlia qu'on a la première vue de l'Eurotas.

#### NOTE 43, PAGE 29.

Ce jour si lumineux, scintillante rosée Qui descend sur les monts, s'élève de la mer.

On a pu remarquer cet effet sur les côtes des pays méridionaux. C'est surtout le soir que la lumière semble monter et rejaillir des vaguées le long des rivages.

#### NOTE 44, PAGE 30.

J'ai vu les arbres de Daphné, Sur les bords d'un beau fleuve, à ta gloire fidèles.

Le Ladon. En remontant son cours, on trouve, avant d'arriver à Divritza, un bois de lauriers qui semblent là se cacher aux regards, car Divritza est loin de tous chemins.

Le Ladon, qui est à Vanina une charmante rivière, devient torrent en approchant de Divritza. Les montagnes, qui étaient vêtues de verdure du pied à la cime, s'élèvent à pic, entièrement nues, et ne laissent au bord de l'eau qu'un étroit sentier dans le bois de lauriers.

#### NOTE 45, PAGE 30.

Du Pentélique et de Paros, Sous la terre, j'ai vu les entrailles antiques.

Ce ne sont guère les carrières du mont Marpesse qu'on va voir à Paros, mais la fameuse grotte d'Antiparos, digne jusqu'à un certain point de sa célébrité. Elle rappelle en grand les carrières de Caumont en Normandie. Elle n'a point comme elles de magiques effets de lumière; les flambeaux n'en font point étinceler les parois et les voûtes; le temps a revêtu toutes ses stalactites d'une croûte blanchâtre qui en détruit la transparence et l'éclat; mais c'est un admirable temple de la nature, où la nature elle-même, formant mille accidents variés, des dômes, des flèches, des lustres voilés, des draperies à mille plis, semble s'être fait un jeu d'imiter l'art. On descend sous la terre. Souvent, de la voûte éclairée par les flambeaux, l'œil plonge dans des enfoncements pleins de nuit, dont il ne semble pas que la vue et la lumière puissent atteindre la profon-

deur. Si, du fond de ces salles souterraines, on aperçoit par hasard, à travers quelque étroite ouverture, se glisser un rayon du jour, on croit voir je ne sais quelle clarté élyséenne, on ne reconnaît pas le jour de la terre.

La ville de Paros est assez jolie; elle est au bord de la mer. Un marbre éblouissant pare les plus pauvres maisons. Toutes ont leurs toits aplatis en terrasses, et les rues sont ombragées en beaucoup d'endroits par des vignes en berceaux qui laissent pendre avec grâce des pampres pleins de fraicheur. Les femmes lavent leur linge dans des auges de marbre blanc; elles tirent l'eau de puits de marbre blanc.

### NOTE 46, PAGE 31.

Mais Niobé, sur le Sipyle, Debout, pleure du moins sans accepter son sort.

- « La douleur de Niobé était si profonde que, transformée en
- « rocher sur le mont désert de Sipyle, où sont les antres des
- « Naïades qui forment des danses solennelles autour du fleuve
- « Achélous, elle paraît sensible à ses malheurs et répand encore
- « des larmes. » (Homère, *Iliade*, ch. xxı.) C'est cette Niobé d'Homère qu'on a voulu désigner ici, et non pas la statue de la galerie de Florence.

On vous montre encore la roche de Niobé sur le mont désert de Sipyle, à quelques lieues de Smyrne; mais il faut beaucoup d'imagination pour lui reconnaître une forme humaine. Quatre grottes creusées profondément dans un rocher monumental répondent davantage à l'idée qu'on se fait des grottes des Naiades. L'Achéloüs coule au pied. L'Achéloüs est, à proprement parler, un torrent dont le large lit presque à sec, plein de cailloux et de grosses pierres, est rafraichi çà et là par des platanes et des lauriers-rose. Dans la partie inférieure, un filet d'eau ramassé dans un conduit est maintenant tout le fleuve.

La vue s'étend, du sommet dépouillé du Sipyle, au delà de la vallée riche et ombragée de Hadgilar, sur trois rangs de belles montagnes. Les dernières, les plus vaporeuses, sont celles d'Éphèse.

### NOTE 17, PAGE 31.

Comme on voit sommeiller cette pâle statue Qui montre, en nos jardins, Ariane abattue Posant sur un bras faible un front décoloré.

Cette statue, qui a été longtemps à Paris, est aujourd'hui au Vatican; il y en a une copie au jardin des Tuileries. Les uns l'appellent Ariane; d'autres, Cléopâtre.

## NOTE 48, PAGE 34.

En lui, sans le savoir, des primitives mœurs Il conserve encor quelque trace.

La Grèce ancienne se retrouve partout dans la Grèce moderne. Il y en a autant de vestiges dans les mœurs et les habitudes que dans les lieux et les monuments. Il seraitlong deparler de toutes les ressemblances. Quant à celle de la langue, elle est assez remarquable. Celle du costume ne l'est pas moins.

Les usages ruraux demeurent les mêmes en beaucoup d'endroits: la façon d'ensemencer les terres, de séparer le grain d'avec la paille, la charrue, les aires, la manière de faire le vin, la coutume d'y mettre infuser la pomme de pin, etc. Les cabaretiers qui font peindre à Paris des pommes de pin sur l'enseigne de leur cabaret, ne se doutent guère que cela leur vient de la Grèce.

L'ancienne hospitalité est partout. La jeune fille de la maison vient toujours verser de l'eau sur les mains du voyageur et le servir. On égorge le chevreau pour son repas; on étend des peaux et des tapis pour son sommeil, et en se quittant on se laisse un gage, quelquefois des armes.

J'ai retrouvé les chars d'Homère dans la partie occidentale de l'Asie Mineure. L'essieu roule avec les deux roues pleines.

La guerre actuelle a présenté des habitudes tout homériques. Deux hommes de camps différents, l'un Grec, l'autre Turk, qui ont eu des relations d'hospitalité ou de voisinage, causent un moment s'ils se rencontrent, ils se donnent la main; puis, après cette espèce de trève qu'amène chaque jour la chaleur de midi, ils se remettent à se tirer des coups de fusil.

Les mariages comme la guerre, les cérémonies des funérailles comme celles des naissances, rappellent également l'antiquité. Homère se retrouve dans ces myriologues que les parents viennent improviser sur le corps de ceux qui ne sont plus. Il n'y a pas de jour où les scènes de la mort d'Hector ne se répètent dans les cabanes de l'Albanie.

On pense bien que les superstitions sont restées aussi les mêmes: les superstitions sont de leur nature choses à durer, quand même tout le reste aurait fini. La plus répandue encore en Grèce est celle du mauvais œil. C'est pour le détourner qu'ils suspendent des ornements brillants au cou de leurs chevaux, afin que le mauvais œil s'y fixe et épuise son venin. De là aussi l'usage d'attacher des pièces d'argent ou d'or sur la tête des enfants. J'ai vu sur le front d'un petit Grec, dans la vallée de Mistra, une pièce d'argent à l'effigie de Napoléon. La mère avait cru peut-être ce charme plus puissant que les autres. On se sent éveillé comme d'un songe, quand, en allant chercher Léonidas, on rencontre tout à coup Napoléon à Sparte.

Il y avait, aux premiers siècles de la Grèce, peine capitale pour quiconque tuerait une cigogne. La peine ne subsiste plus, mais le respect et la superstition subsistent encore. Le peuple considère toujours ces oiseaux comme une bénédiction pour la maison sur laquelle ils viennent poser leur gros nid. Les Turks partagent même sur ce point la superstition des Grecs. M. Pouqueville raconte qu'à Janina, après le départ des cigognes, si quelques-unes n'avaient pu suivre la troupe, le cadi les faisait recueillir et nourrir jusqu'au printemps. Au reste, les Turks, si peu humains pour les hommes, le sont toujours beaucoup pour les animaux; ils courbent sous les fardeaux un raia, l'accablent de coups ou l'égorgent, mais ils ont des lois portées contre celui qui charge trop un mulet; tel musulman qui garde des chrétiens esclaves ne peut voir des oiseaux dans une cage sans les acheter pour leur rendre la liberté.

Les nouveaux Grecs croient autant que les anciens aux devins et aux songes. Les lieux consacrés aux superstitions antiques le sont encore à des superstitions à peu près semblables. Dodone, par exemple, et M. Pouqueville sera encore mon témoin. est toujours Dodone, bien que son temple soit remplacé par la chartreuse de Locli. Les gens de Janina et des villages d'alentour v viennent, à la panéghyris de l'Assomption, bivouaguer sous les vieux chênes, persuadés que cela leur procurera la guérison des fièvres. Ils y trouvent des inspirations, des remèdes pour certaines maladies. Les femmes d'Athènes vont encore glisser aujourd'hui à une place de la colline du Pnyx où les Athéniennes allaient autrefois glisser pour devenir fécondes. Les mères vont encore sur la colline de Musée, dans ces trois grottes appelées prison de Socrate, exposer la nuit leurs enfants malades pour en obtenir la guérison; elles y portent des gâteaux, du miel, des bandelettes, sans doute comme présents au génie du lieu. Elles dépouillent ensuite les enfants dont elles doivent laisser là pourrir les habits; et, les faisant passer, par une ouverture, de l'une à l'autre de ces grottes, elles les présentent tout nus aux rayons de la lune. Ainsi les restes des superstitions de l'antiquité demeurent là et partout parmi les débris de ses monuments: les nouvelles mœurs sont entées sur les mœurs anciennes comme les maisons nouvelles sur les anciens fondements.

Les Athéniens de nos jours, à qui on pourrait dire encore : O Athéniens légers! vont tous les ans, le lendemain de Pâques, près du temple de Thésée, pour y danser la romaique, en mémoire peut-être, quoiqu'ils ne s'en doutent guère, des danses qu'on y célébrait autrefois en l'honneur du retour de Thésée. C'est ainsi que dans le vallon solitaire de Némée, à la place où l'on solennisait les jeux néméens, les paysans de tous les environs viennent annuellement, le 15 août, célébrer une panéghyris en l'honneur de la Vierge, près des ruines du temple de Jupiter.

Du reste, c'est une chose bien remarquable à Athènes que la passion qu'on y a pour les fêtes (que l'on y avait, hélas!). Les anciens Athéniens comptaient dans l'année quatre-vingts jours fériés; il y a peu de temps encore, je ne pense pas qu'il se passat un jour dans leur ville où les boutiques ne fussent en partie fermées; il est vrai qu'il y habitait plusieurs peuples et plusieurs religions. Ainsi, l'étranger avait-il besoin de faire quelque emplette? Monsieur, lui disait-on, c'est aujourd'hui vendredi, les Turks ne sont pas à leur boutique. Mais demain? Demain, c'est le jour du sabbat, les Juifs ne travaillent pas; dimanche, c'est le jour du repos des Grecs; lundi, c'est Saint-Georges; mardi, Saint-Spiridion, etc.: il y avait toujours quelque fête ou danse aux environs d'Athènes, tantôt au monastère de l'Étoile, ou à Saint-Jean-le-Chasseur, ou à Saint-Cyriani sur l'Hymette. Je trouvais ces pauvres Grecs bien à plaindre de tant de joie.

# NOTE 19, PAGE 34.

Dans la belle vallée où fut Lacédémone.

Ce petit tableau a été copié d'après nature, et je l'ai trouvé tout composé dans un coin de la vallée de Mistra, à côté de cette villa turque qu'on voit près des collines de Sparte.

# NOTES DU CHANT TROISIÈME.

### NOTE 20, PAGE 36.

Assis au cap Alcyme, auprès du tombeau vide Où la vague entre, et dort immobile et limpide.

Ce tombeau vide et découvert, que l'on croit reconnaître pour celui de Thémistocle, est placé au niveau du sol, dans un encaissement taillé dans le roc au bord de la mer, à la pointe du cap où s'élevait le trophée de Salamine. L'eau de la mer, que les vagues agitées y jettent quelquefois, y séjourne, claire et tranquille, comme dans un bassin. On voit encore auprès du tombeau les débris du trophée. J'ai trouvé là une balle de plomb, de la forme d'une olive aplatie et portant l'empreinte d'une étoile, qui a dû être lancée, il y a vingt et quelques siècles, par la fronde d'un Perse.

Ce n'est pas loin de ce trophée et de ce tombeau qu'est la ruine du tribunal du puits, où Thémistocle, avant d'aller mourir sur la terre étrangère, a peut-être demandé justice, mais en vain. Les exilés venaient, comme on sait, en appeler là du jugement qui les bannissait. Alcibiade y a comparu sur son vaisseau, car les exilés plaidaient leur cause sans pouvoir toucher la terre de la patrie. Les avocats et les juges se parlaient et se répondaient de la mer et du rivage.

# NOTE 24, PAGE 37.

Athènes saluait le pacha de l'Eubée.

Ceci n'est point une fiction poétique, mais un récit tout littéral.

19

II.



### NOTE 22, PAGE 42.

Et l'Hymette embaumé ses royaumes d'abeilles.

Le Grand Seigneur prélève sur le miel de l'Hymette un tribut en nature, comme sur le mastic de Chios.

Le tableau qu'on donne ici en passant des produits et du commerce de la Grèce ne pouvait être qu'une indication. Au miel, au blé, au riz, aux raisins, aux figues, à la soie, aux bestiaux, il faudrait ajouter l'huile, le coton, le bois de construction, etc.

La Morée peut produire annuellement environ trente millions; elle en payait douze aux Turks.

## NOTE 23, PAGE 42.

De vingt libres États un esclave héritier Aux vrais maîtres revend l'eau même des fontaines.

(Voy. Pouqueville, Voyage en Grèce, tome II.)

# NOTE 24, PAGE 42.

Un eunuque au front noir est le patron d'Athènes.

Athènes était sous la protection spéciale du grand-eunuque (Kyzlar-agassy, c'est-à-dire le maître des filles); elle formait son apanage.

Une jeune Athénienne, amenée esclave au sérail, a attiré, en 1600, cette protection sur sa patrie.

## NOTE 25, PAGE 44.

Un homme, en ce moment assis sur le rivage.

En traçant ce portrait j'avais devant les yeux la figure

d'Odyssée; mais les discours que je lui prête, bien que je les aie entendu tenir par des Grecs, ne sont pas, il faut l'avouer, tout à fait semblables à ceux qu'il tenait lui-même au temps où je l'ai vu en Grèce. Odyssée d'ailleurs, bien qu'il ne fût pas fort lettré, l'était toutefois davantage que je ne l'indique ici. J'ai surtout voulu donner dans la personne de ce chef une idée du chef albanais en général.

# NOTE 26, PAGE 45.

Et jamais aux pachas n'ont remis leurs épées.

Nous nous trouvions un jour avec un Albanais dans la plaine de Troie. Nous lui expliquions sur le lieu même les combats d'Achille et d'Hector, et toute la guerre des Grecs contre les Troyens: « Mais les Turks? dit le soldat de Souli, Cosa facevano i Turchi? que faisaient alors les Turks? » Pendant tous nos beaux récits il avait été préoccupé d'une idée fixe. Il ne comprenait pas un temps où il n'y eût pas de Turks, et des guerres où ils ne fussent pas les ennemis.

#### NOTE 27, PAGE 45.

Ce jour, témoin fameux de la fuite d'Ali.

Célèbre combat du 20 juillet 1792. Ali-Pacha, qui avait vu du haut du mont Bogorizza les femmes de Souli et Moscho à leur tête décider la déroute de son armée, quinze ou vingt fois plus nombreuse que celle des Souliotes, se sauva sans s'arrêter jusqu'à Janina, et y fit proclamer que les habitants eussent à se renfermer dans leurs maisons, avec peine de mort pour quiconque serait aperçu même à sa fenêtre. Il ne voulait pas qu'on vit rentrer en ville les débris honteux de son armée.

Il avait fait crier à Moscho, dans la mélée, qu'il ferait tuer

son fils si elle allait plus avant, car un fils de Moscho était alors en otage à Janina; mais elle lui répondit qu'elle en saurait faire un autre, comme la comtesse de Forli, qui, en pareille circonstance, fit comprendre la même chose, d'un geste plus expressif et plus énergique que toutes les paroles.

### NOTE 28, PAGE 46.

Tombèrent, en chantant, jusques à la dernière.

Elles étaient soixante. Ceci se passait le 15 ou 16 décembre de l'année 1803, près de Zalongos, quatre jours après la prise de Souli.

C'est dans cette action que mon ami M. Ary Scheffer a puisé le sujet de son tableau des femmes souliotes, où il a reproduit avec un talent si remarquable, sur les belles physionomies grecques, tous les genres d'héroisme et d'émotion qui ont pu naître d'une semblable catastrophe.

# NOTE 29, PAGE 46.

Il est un champ nommé le champ de l'Anathème.

Le lieu que ces vers désignent est à deux heures environ de Patras, sur un plateau qui dominait la plaine et le golfe (le champ de l'âne). Il paraît que cet usage d'anathématiser un coin de terre, en y jetant des pierres et des cailloux et en prononçant le nom d'un ennemi qu'on dévoue, n'est pas particulier à cet endroit. (Voyez ce que dit à ce sujet Pouqueville, Voyage en Grèce, chap. xcix.)

# NOTE 30, PAGE 48.

L'autre lampe, éclairant l'Image qui console, Commence à balancer sa veille de la nuit.

Les vaisseaux de l'Archipel ont leur Panagie, comme ceux de



la Méditerranée leur *Madone*, devant l'image de laquelle une lampe suspendue brûle toute la nuit.

# NOTE 34, PAGE 48.

La coupe de parfum au matelot qui prie A présenté du soir l'encens habituel.

Dans les vaisseaux grecs, le soir, à l'heure de l'Ave Maria, on allume une coupe d'encens qu'on laisse fumer un moment devant l'image de la Panagie, la Toute-Sainte; puis, après en avoir parfumé et comme sanctifié l'intérieur du bâtiment, on va la présenter au capitaine, et tour à tour à chacun des matelots, qui de la main attirent un peu d'encens vers leur visage et font le signe de la croix. Cet usage poétique doit tirer son origine de l'ancienne Grèce.

# NOTES DU CHANT QUATRIÈME.

# NOTE 32, PAGE 50.

Ah! que de sa splendeur l'Européen séduit, etc.

On vante beaucoup, et avec raison, le premier aspect de Gênes quand on y arrive par la mer, celui de Naples quand on y arrive par le golfe, l'entrée de Londres par la Tamise, couverte d'innombrables vaisseaux. Mais rien de cela n'égale la première vue de Constantinople, lorsque, venant du château des Sept-Tours, on voit s'avancer la pointe du sérail, la triple

ville, et tout le Bosphore avec ses palais et ses gulistans. On ne sait plus où l'on est, il semble qu'on soit trompé par quelque illusion; il y a dans ce qu'on éprouve quelque chose du rêve. Mais il ne faut point aller voir de près et en détail le magique théâtre. Tout est bien sale derrière les décorations. Les coulisses sont partout mortelles à l'imagination.

Quand on pénètre dans l'intérieur de cette belle Constantinople, on ne voit plus que des rues mal pavées, étroites, tortueuses; point ou peu de belles maisons. Toutes ces maisons de bois, peintes en rouge et en noir, ouvrent la plus grande partie de leurs fenêtres sur une cour intérieure : il est facile de concevoir quel aspect inanimé cela donne aux rues, qui ont l'air de ruelles; on se figure que la véritable rue est de l'autre côté. De la tristesse, du silence; quelques bruits d'eau, quelques fontaines, auprès desquelles sont assis sans parler des gens à gros turbans gris qui font la police avec un bâton; quelques places où l'on trouve des arabas ou chariots tout attelés de leurs bœufs, et des chevaux de main tout bridés, qui attendent les passants, comme font nos fiacres et nos cabriolets; cà et là quelque Turk à cheval suivi d'un ou de plusieurs serviteurs, quelque femme voilée qu'accompagne une négresse, quelque mendiante tendant la main : voilà l'intérieur de Constantinople. Ce serait en omettre le trait le plus caractéristique et le plus général que d'oublier les chiens qui remplissent les rues et qui occupent en longues files la place du ruisseau. Ils sont là dans des trous avec leurs petits, au milieu de la poussière et des chiffons. Maigres, endormis, malades, ils obstruent incessamment le passage; on est toujours au moment de leur marcher sur le corps : ils ne se dérangent jamais ; ils se sentent chez eux. Ils vivent là, pauvres et dénués qu'ils sont, de la charité des fidèles. Lorsque quelque Turk s'arrête devant une boutique de boulanger pour y acheter du pain et en faire la distribution aux chiens du quartier, il est curieux de les voir tous deviner dès l'abord son intention, se réunir en cercle autour de lui, le

regarder tirer son argent de sa poche en suivant de la tête tous ses mouvements. Chaque quartier a ses chiens, et un chien en chef qui domine les autres. Ils ne se jettent sur la pitance que lorsque le chien aga a donné le signal en prenant lui-même un lopin. Si un chien d'un autre quartier venait prendre part à leur banquet, il serait reconduit de suite par la rue entière, et non sans morsures.

Les bazars et les bézestins sont peu remarquables, si ce n'est par leur saleté, et il faut toujours les traverser avec précaution à cause de la peste. Les cafés sont nombreux, mais un aveugle pourrait les croire vides, tant la foule y fait silence. On les voit remplis de Turks et d'hommes de toutes nations qui fument; si l'on y cause, c'est à voix basse.

Ouelque chose pourtant rappelle dans ces rues et dans ces places l'éclat dont la première vue de Constantinople a frappé l'étranger. L'œil est attiré cà et là par quelque belle mosquée ou quelque brillante chapelle de sultan dont on apercoit, à travers un grillage, les tombeaux recouverts de cachemires et éclairés d'énormes cierges, auprès desquels un prètre lit et prie nuit et jour. Chaque chapelle de sultan a auprès d'elle sa fontaine, son école publique, et souvent un hospice. Les grandes mosquées ont de mème leur hospice, leur collège et leur fontaine. Les mosquées sont innombrables à Constantinople. Les plus belles de toutes, sans parler de Sainte-Sophie, qu'il faut d'abord admirer pour obéir à l'usage, sont la Suleimaniè, celle de Nouri-Osmani (la lumière d'Osman), et surtout celle du sultan Ahmed, près de l'Atmeidan (hippodrome), bâtie par le sultan dont elle porte le nom, au temps où Henri IV et Louis XIII régnaient en France. La porte de cette charmante mosquée, modèle d'architecture moresque, est un des ouvrages les plus élégants qui aient été faits en ce genre ; et tout l'édifice, entouré de beaux platanes et de beaux cyprès, éclate avec grâce au milieu de la verdure. On ne saurait oublier parmi les splendeurs de Constantinople la fontaine de Top-hana et celle de SainteSophie. L'eau est le plus grand luxe de cette capitale. Le sérail, espèce de quatrième ville ajoutée à la ville franke, à la ville turque et à Scutari, est grand comme l'est à Paris le faubourg Saint-Germain ou au moins toute l'île Notre-Dame; dix mille personnes y habitent, employées aux plaisirs, au service ou à la garde du sultan. Il en pourrait contenir le double. Il est difficile d'y pénétrer plus avant que la première, ou, par grande faveur, la seconde cour. Les dômes, les globes d'or, les coupoles qu'on voit s'élever derrière les hauts murs, du milieu des ombrages, semblent annoncer une grande magnificence; mais dans l'intérieur, les appartements, ceux du sultan luimême, sont loin, dit-on, d'être aussi splendides que l'imagination pourrait le supposer, bien qu'ils ne soient pas toutefois sans richesse et sans éclat. Ce sont des salles où les dorures ne manquent pas, mais souvent peu éclairées, sans autres meubles que des divans et des nattes ou des tapis, sans autre ornement sur les murs que des chiffres de sultans, ou quelques versets du Coran, ou quelques peintures qui représentent des arabesques et des fleurs (a).

### NOTE 33, PAGE 54.

Trois fléaux, parmi les cyprès, Élever leurs formes affreuses.

Cette fiction en est à peine une. La présence de ces trois

(a) On sait que les Turks ne peignent jamais de personnages; leur religion le leur a défendu, pour les détourner du culte des idoles. Une singulière superstition prête sa force aux préceptes du Coran. Les Mémoires d'un Grec parlent d'un tableau représentant une bataille : on y voyait peint avec une grande exactitude les vaisseaux, les boulets sillonnant l'air, les bombes éclatant sur une ville; il n'y manquait qu'une chose : les combattants. Les Turcs croient qu'après leur mort, au jour du jugement, les personnages qu'ils auraient créés sur la toile pourraient venir leur demander une âme.

Cependant on voit dans la mosquée de Sainte-Sophie deux figures

fléaux détruit bien vite en réalité l'enchantement que la première vue de Constantinople pouvait faire éprouver.

Les incendies sont très-fréquents et doivent l'être dans une ville faite de bois peint. Il ne se passe guère de semaine que quelque incendie ne rougisse le Bosphore et ne fasse lever le visir, toutes les grandes autorités, et souvent le sultan luimème. Il y a là, auprès du sérail, une barque à douze paires de rames qu'on tient préparée jour et nuit à cet effet pour le Grand Seigneur.

Quant à la peste, on sait qu'elle est aussi permanente à Constantinople que le despotisme. La peste, c'est le premier mot que j'ai entendu sur le quai de Galata; c'est la première chose que j'ai vue en montant dans Péra. Tout le monde, dans la rue, se rangeait avec inquiétude au cri bizarre et lugubre que poussaient de loin des hommes vêtus de la tête aux pieds d'une casaque brune ayant deux trous à la place des yeux, comme les casaques que portent en Italie certaines confréries de pénitents. Les mères entraient dans les allées des maisons et y faisaient entrer en hâte leurs petits enfants. Nous vimes bientôt passer devant nous ces espèces de fantômes portant sur leurs épaules un cercueil ouvert où une jeune fille morte de la peste était couchée, le visage sans voile et la tête couronnée de fleurs.

### NOTE 34, PAGE 52.

Le despotisme, esclave et de lui-même et d'eux.

Il n'existe peut-être pas en Europe de souverain moins libre

colossales d'anges à genoux, conservées du temps de Constantin. Nous demandions à des Turks comment, dans la principale mosquée de Constantinople, on avait pu laisser, contre la coutume et la religion, ces deux statues ailées. « Quoi! dirent-ils, ces deux grands oiseaux? » et ils ne surent en donner la raison. Ces figures d'anges ont sans doute été laissées là comme trophées de victoire.

en effet que le Grand Seigneur. Il a, il est vrai, indépendamment du droit de porter seul dans le sérail des manches pendantes, celui de couper par jour quatorze têtes, mais il ne peut, sans risquer la sienne, se permettre d'infraction aux lois, usages ou préjugés du pays.

On peut dire littéralement qu'il est esclave de l'incendie, car le droit de pétition et de plainte s'exerce à Constantinople en mettant le feu aux rues; c'est une coutume orientale; et il est rare que le Grand Seigneur ose se dispenser d'obéir à ces sortes d'humbles remontrances.

Du reste, le sultan Mahmoud vient de mettre le despotisme hors de page par le coup dont il a frappé les janissaires et partant les oulémas : plus heureux en cela que son oncle Sélim, que nous avons vu payer de sa tête une semblable tentative.

Ce corps puissant des oulémas dont le muphti est le chef, et qui se compose des hommes de loi, de religion et de justice, gouvernait réellement l'empire; mais il ne saurait plus être un si grand contre-poids à l'autorité des empereurs turks depuis que la destruction des janissaires le laisse privé des instruments qui le rendaient surtout redoutable.

# NOTES DU CHANT CINQUIÈME.

NOTE 35, PAGE 55.

LE PADISCHAH.

Le titre de padischah (grand roi) est celui que prennent les sultans régnants. Ils le donnent par honneur au roi de France, à l'empereur d'Autriche et à l'empereur de Russie.

#### NOTE 36, PAGE 55.

Du jeu puissant de l'arc amusait son loisir.

Le jeu d'arc est le plaisir favori da sultan Mahmoud. Il se rend régulièrement deux fois la semaine, le lundi et le jeudi, sur les hauteurs qui dominent Constantinople du côté du levant, pour se livrer à cet exercice. Personne, excepté les gens de sa suite, n'est admis à y assister; mais, des fenètres des dernières maisons de Péra, on peut, à l'aide d'une longue-vue, tout voir très-distinctement.

Le jeu consiste, non pas à atteindre un but, mais à lutter à qui lancera une flèche à une plus grande distance.

Lorsque le sultan est arrivé, et que tout son monde en rang s'est prosterné devant lui, il s'amuse d'abord à tirer en l'air une cinquantaine de flèches comme pour se mettre en haleine; puis ensuite il joute avec chacun de ses courtisans. Après chaque coup, comme s'il devait être en moiteur pour un si grand effort, on lui met sa pelisse, et il s'assied dans son fauteuil à l'européenne. Cela se répète cinquante et cent fois, et toujours avec le même cérémonial. Dès que sa flèche est partie, un homme de sa suite s'incline devant lûi, comme dans une profonde admiration d'une si étonnante adresse.

Les coups fameux sont illustrés par une petite colonne de marbre blanc qu'on élève à l'endroit même où la flèche impériale est tombée, et qui rappelle, dans une inscription, le nom du sultan et la date de sa victoire. On voit, en allant à Buyukdéré, cette plaine toute parsemée de monuments qui signalent à la postérité les places ou sont tombées les flèches inutiles. Ce lieu se nomme Ockmeidan (place des flèches).

Plaine du reste aride et sans arbres. Constantinople ne présente de ce côté, et jusqu'au vallon de Buyukdéré, que l'image de la solitude, de l'abandon et de la stérilité. Tout cet espace était couvert de bois autrefois, mais les guerres les ont détruits, et ces vastes terrains, donnés à des mosquées, sont restés depuis sans culture.

#### NOTE 37, PAGE 55.

Sa cour l'environnait, son bourreau, son visir.

J'ai peur d'avoir pris une licence poétique en faisant assister le grand visir aux récréations du sultan. Le sultan n'y est ordinairement accompagné que des gens de sa maison.

Il y a là, au milieu de ces jeux, un homme vêtu d'une robe grise, et coiffé, comme les bostangis, d'un long bonnet de drap rouge replié derrière la tête: c'est le bourreau, qui ne quitte jamais le sultan, même dans ses parties de plaisir.

### NOTE 38, PAGE 55.

Et ses beaux icoglans, jeune et fraiche couronne.

Les icoglans ou itchoglans, c'est-à-dire garçons de l'intérieur, étaient dans l'origine des enfants achetés pour le Grand Seigneur ou amenés prisonniers à Constantinople; maintenant ils sont pris parmi les fils des plus riches personnages de l'empire. Ce sont en quelque sorte des gages que les pachas, les beys et les hauts fonctionnaires remettent aux mains du sultan. Il les fait élever dans un palais impérial, nommé Galata-serai, où on leur enseigne les trois langues persane, turque et arabe, leur religion, la musique, tous les exercices, et tous les genres de service en usage autour du maître. Ils deviennent ensuite pages du sérail, et ils y remplissent toutes les charges, depuis les plus basses jusqu'aux plus élevées. C'est de la première des quatre chambres de pages qu'on tire les grands officiers de la cour, le porte-sabre, le porte-manteau, le porte-cafetière, l'intendant des grues, etc.

### NOTE 39, PAGE 55.

Et l'esclave au front noir sous qui l'oda frissonne.

Sous le nom de l'oda on comprend tout l'intérieur du harem. Oda signifie, comme on l'a déjà vu, la chambre ou la chambrée: de là le nom d'odalique (odalik), fille de chambre, ou, pour employer le mot usité, odalisque.

Il est assez difficile de donner des notions parfaitement exactes sur l'intérieur du harem et sur tout ce peuple de femmes dont le grand eunuque est le maître, quelque ois même l'esclave, car les favorites, qui tremblent sous lui, le font souvent trembler à son tour.

Le sérail renferme environ quinze cents filles de chambre, au-dessus desquelles règnent des cadunes ou dames, qui sont, non pas les épouses du sultan, car les sultans ne peuvent se marier, mais ses favorites, ou plutôt celles d'entre ses favorites qui ont eu le bonheur de lui donner des enfants. Dès qu'une femme du sérail est mère, on lui compose une maison, on l'entoure d'un grand nombre d'odalisques; ses compagnes deviennent ses servantes. Là, la fécondité fait le rang et la noblesse : c'est comme chez les abeilles, celle qui pond est la reine.

Chaque année il est d'usage que la mère du sultan ou quelqu'une de ses sœurs lui fasse présent d'une femme, le 27e jour de la lune de Rhamazan. La nuit célèbre qui suit ce jour se nomme la nuit de la puissance, fêtée par les maris musulmans dans leurs harems, comme elle l'est par le Grand Seigneur dans le sien. Les enfants nombreux dont la naissance date de cette nuit impériale semblent aux Turks plus particulièrement bénis du ciel. Si la belle esclave donnée en présent par les sultanes devient d'abord mère, elle n'entre point au rang des odalisques, elle prend aussitôt état de cadune, et, si elle devient mère d'un fils, elle monte parmi celles-ci au premier rang.

Les femmes du sérail, cadunes ou odalisques, ne peuvent être de sang turk. Il n'en entre pas une seule dans le harem qui n'ait été achetée : de telle sorte que les empereurs ottomans ne sont jamais que des fils d'esclaves; aussi fils de l'esclave est l'injure dont les Turks se servent pour désigner leur maître quand ils sont mécontents.

C'est tout ce peuple de l'oda que gouverne le chef des eunuques noirs, le kizlar-aga, ce personnage, le troisième de l'État, qui prend rang à côté du grand visir et du muphti; cet homme puissant qui a le privilége, lui seul dans l'empire, quand le Grand Seigneur va le soir chez une de ses femmes, d'aller jusqu'à la porte. C'est le grand-maître des plaisirs et le premier ministre des grâces. Tout roule sur lui à l'intérieur, comme à l'extérieur sur le grand visir. C'est l'indispensable, et on peut presque concevoir plutôt un harem sans sultan que sans kizlar-aga.

J'ai entendu conter à Smyrne, par le consul général de France, M. David, que le pacha de Bosnie, Husress Méhémet-Pacha, dans la résidence duquel il avait d'abord habité comme simple consul, se faisait lire un jour le Bajazet de Racine (car le pacha de Bosnie était un homme instruit de nos langues d'Europe, ce qui est fort rare parmi les Turks). Entre autres choses qui l'étonnaient dans cette pièce, où il ne retrouvait pas toujours les mœurs musulmanes telles qu'il les connaissait, une surtout le frappait et le faisait rire avec irrévérence : c'est que dans le sérail de Racine il n'y avait point de kizlar-aga. Accoutumé qu'il était, lorsque lui-même était grand visir, à voir tout tourner autour du kizlar-aga, il disait et répétait à chaque scène, en voyant Acomat et tous les personnages aller et venir si librement : « Mais où est donc le kizlar-aga? Si le kizlar-aga était là, « il leur ferait couper la tête. »

# NOTE 40, PAGE 56.

Rt de sa main paisible il flattait sans dessein Sa barbe aux flots épais, noire, et qui sur son sein Descendait puissamment, parfumée et brillante.

On ne se serait sans doute pas amusé à peindre ici d'après

nature la longue barbe noire de Mahmoud, si, tout en donnant plus de ressemblance à un portrait individuel, on n'avait cru ajouter aussi un trait à un tableau général de mœurs et de coutumes.

La barbe est le trait caractéristique du pouvoir chez les Orientaux: c'est surtout chose de grande importance pour les sultans; c'est l'objet d'envie de toute leur jeunesse et souvent de la plus grande partie de leur âge; car, jusqu'à ce qu'ils montent au trône, ils ne peuvent porter que la moustache. C'est seulement lorsqu'ils commencent à régner, qu'ils peuvent commencer à laisser croître leur barbe : elle date du jour de leur avénement, elle est pour eux un symbole d'empire; plus elle est belle, plus ils impriment de respect. On jure par la barbe du sultan, comme par celle d'Ali.

Du côté de la barbe est la toute-puissance,

c'est la devise de l'Orient. Arnolphe ne savait pas si bien dire.

Les Orientaux ne peuvent se figurer un homme puissant sans barbe. « Quel est l'âge de Napoléon? disait le fils du schah de Perse, Abbas Myrza, à M. Jaubert (a); quelle est sa figure, la forme de ses traits, la couleur de ses cheveux? porte-t-il une barbe épaisse? » Le jeune prince persan lui supposait sans doute, d'après sa renommée et son pouvoir, la plus belle barbe de l'Europe.

Du reste, le Grand Seigneur, au milieu de cette population de dix mille personnes que renferme le sérail, porte seul la barbe (b). Là elle est la marque distinctive et particulière du maître, de telle sorte que les sultans, en voyant les Européens le menton rasé comme les esclaves, sont tentés de les confondre

<sup>(</sup>a) Voyage d'Amédée Jaubert en Arménie et en Perse.

<sup>(</sup>b) Je crois cependant que le bostangi-bachi la porte aussi. Mais le bostangi-bachi n'est officier du sérail que pour le service extérieur.

avec eux, et les enveloppent machinalement dans un commun mépris.

M. Pouqueville a rencontré dans un couvent de la Macédoine un sapeur français devenu derviche, que sa barbe avait fait réussir. Ce brave homme, un jour en Égypte, après avoir sabré les Turks à Aboukir, n'imagina rien de mieux que de se faire Turk lui-même. Il se trouvait d'aventure avoir une longue barbe; l'occasion était belle, le Turk était à moitié fait. Maintenant il est derviche et saint. M. Pouqueville l'a vu, chef de son couvent, l'objet de la vénération des fidèles; les Turks baisaient dévotement la main du sapeur.

#### NOTE 41, PAGE 58.

#### Un aigle du Balkan.

L'ancien mont Hémus. La forêt de Belgrade en couvre les parties les plus basses, les plus rapprochées de Constantinople. Le charmant village auquel elle donne son nom est situé au débouché de plusieurs vallées du Balkan, au milieu de bois qui ressemblent à un parc, et dont les jolis chemins, circulant au milieu des châtaigniers, des noisetiers, des chênes, rappellent beaucoup les bois de Versailles et de Ville-d'Avray.

C'est dans la forêt de Belgrade que sont les bends qui fournissent l'eau de Constantinople, digues en marbre qui, à l'entrée des vallées, arrêtent et rassemblent les eaux de la pluie et des sources pour les transmettre aux aqueducs.

# NOTE 42, PAGE 58.

La porte d'or l'a vu rentrer silencieux.

La porte d'or est la première porte du sérail, la porte impériale (bab-humayoun), en face de Sainte-Sophie. C'est là qu'on expose les tètes des suppliciés : elles y restent exposées pendant trois jours. Quand c'est celle d'un visir, elle est placée à l'entrée de la porte, sur une petite colonne en pierre, dans un plat de vermeil; si c'est celle d'un pacha à deux queues ou d'un aga, elle est mise dans une jatte de bois; celles des autres Turks et celles des raïas sont sur la terre nue.

#### NOTE 43, PAGE 59.

Et d'Hydra calcinée apporte-moi la cendre.

Paroles du Grand Seigneur au grand amiral Cara-Ali.

La plupart des chefs musulmans nommés dans ces vers nous intéressent trop peu pour que je croie devoir donner d'eux ici quelque notice.

Cara-Ali est le même capitan-pacha que Canaris a fait ensuite sauter avec son vaisseau, amiral devant Chios. Drama, de qui les grands succès contre les Grecs n'ont pu aux yeux du sultan balancer ensuite les revers, n'eut point la tête tranchée, comme je le fais entendre, mais il fut empoisonné par l'ordre du Grand Seigneur.

### NOTE 44, PAGE 61.

Les nochers du Bosphore ont vu dans les nuages Le vaisseau merveilleux précurseur des naufrages.

Superstition orientale. « Ce spectre funeste, si redouté des

- « matelots, ce vaisseau parcourt sans cesse les airs avec rapidité,
- « et annonce la destruction des équipages qui l'aperçoivent. » (Mémoires d'un Grec.)

# NOTE 45, PAGE 61.

Les bains où le harem racontait ses mystères Sous leurs dômes muets se taisent solitaires.

Les bains sont, à Constantinople et dans toutes les villes du

Levant, le lieu de réunion des femmes, celui où elles viennent chercher leur plus cher amusement.

Ce sont des salles, quatre ou cinq ordinairement, qui se suivent en diminuant de grandeur, et qui, élevées en dômes, reçoivent leur lumière d'en haut. Le degré de température s'accroît dans ces étuves à mesure qu'on passe d'une salle dans une autre plus intérieure; et la chaleur de la dernière est difficile à supporter. Mais quand on est revenu dans la première salle, et qu'on se repose sur les lits et les sofas dont elle est entourée, en buvant le café ou le sorbet, c'est une sensation délicieuse de fraîcheur et de bien-être que celle qu'on éprouve. Ces bains de vapeur, qui semblent au premier moment affaiblir, laissent dans les veines une légèreté, une force, et je-ne sais quelle joie extraordinaires. On se trouve agile en sortant de là; on ne sent plus l'ardeur et le poids du soleil.

Les mêmes salles servent aux hommes et aux femmes, mais à des heures différentes. Les hommes s'y rendent depuis le lever du jour jusqu'à sept heures, et ensuite les abandonnent aux femmes, qui y passent la moitié de la journée dans une grande liberté. Elles viennent en négligé du matin ; leurs esclaves apportent les robes, les bijoux, les parfums et le miroir; et au sortir du bain, après le déjeuner et quelque repos sur les lits, toutes font leur toilette. Elles laissent, nonchalamment étendues, tresser et parfumer leurs cheveux. Nues, elles font assaut de beauté, et ensuite de parure; ce sont là leurs heures d'assemblées et de bal. Elles prolongent ces heures où elles sont hors du harem, libres de soins et maîtresses d'elles. Les amies se retrouvent, c'est là que se font les longues confidences de cœur, que s'apprennent les nouvelles, qu'on parle des intrigues, des tracasseries des harems, qu'on fait mille médisances. Il n'y a point de société et de réunions en Turquie, mais, grâce aux hains, les femmes turques ont presque autant de plaisir de vanité que celles des autres pays; car partout c'est pour les femmes que les femmes se parent, et là elles ont le plaisir d'enfoncer la jalousie pointe par pointe dans le cœur de leurs envieuses durant ce long assaut de toilette, où chaque instant ajoute en elles un attrait.

### NOTE 46, PAGE 61.

En vain Flamour-alté De ses tilleuls en fleur étale la beauté, Et le frais Kandilly l'ombre de ses platanes.

Lieux de promenade et de réunion aux environs de Constantinople : Flamour-alté en Europe, Kandilly en Asie. Il en faudrait nommer beaucoup d'autres si l'on voulait nommer tous ceux qui sont ravissants : la vallée de Buyukdéré fameuse par son platane (\*), Dolma-Batché, Ali-bey-Keuī où coule l'ancien Cydaris ; Kiaat-Khaneh ou les Eaux-Douces : c'est là que le Grand Seigneur a son palais d'été et qu'on met au vert ses chevaux. La fête de la mise au vert est une grande fête à laquelle le sultan lui-même assiste avec toute sa cour.

C'est surtout en Asie, le long du Bosphore, que sont les promenades favorites des Turks et les endroits les plus fréquentés à cause de leur beauté: c'est là qu'est Gheuk-sou (l'eau bleucéleste), Tchiboucli, vrai paradis, près d'Anadolie-Hiçar où fut jeté le pont de Darius, la prairie de Sultanié, la prairie du Grand Seigneur près de la montagne du Géant, autrefois le lit d'Hercule, etc. Lieux champètres, embellis de kiosques, de rivières, de bassins, de fontaines de marbre, de tombeaux aux inscriptions dorées, surtout d'amirables arbres et de gazons éblouissants. C'est là que le peuple de Constantinople va s'amuser, c'est-à-dire s'asseoir à l'ombre et respirer le frais, particulièrement le vendredi. Le coup d'œil de ces sortes de réunions est des plus agréables, et curieux pour un étranger. Les caiques

<sup>(\*)</sup> La tradition indique que Baudouin, comte de Flandre, plaça sa tente contre ce platane quand il fit le siége de Constantinople à la têto des croisés, et la prit en 1204.

couvrent le bord. L'herbe est toute semée et comme émaillée de tapis rouges, verts, jaunes; les bénichs (mantes) des femmes y jettent l'éclat de leurs couleurs vives et variées. Tout y est gai et animé, mais sans désordre, sans tumulte, et presque sans bruit. On croirait qu'il n'v a pas là de peuple, tant il v règne, il faut le dire, de dignité et de décence. On y rit, mais doucement et sans éclats. Les hommes sont d'un côté, assis par groupes sous les platanes ou les noyers, au bord de quelque bassin, près de quelque fontaine, fumant et buvant du café; les femmes, de l'autre, le long de quelque haie, à l'ombre des tilleuls ou des frênes, causent entre elles, arrangeant et dérangeant leur voile; quelques-unes fument, et cette longue pipe qu'elles ont à la bouche et qui pose à terre n'est pas le trait le plus gracieux du tableau. On écoute de la musique; des joueurs de mandoline (sitara) viennent s'asseoir sur l'herbe, à distance respectueuse, devant les dames les plus apparentes; ou on rit des tours de quelque bateleur, car il y a là des baladins et des gens tapant sur un tambour et faisant danser des singes, comme dans nos villes et nos promenades les plus favorisées. J'y ai retrouvé le paillasse des pays civilisés, le paillasse européen, et j'y ai pu reconnaître que le grand moyen comique des soufflets et des coups de pied au derrière était en possession de faire rire l'Orient comme l'Occident.

Les écoliers animent aussi ces prairies les jours de congé. Les Turks semblent prendre beaucoup de plaisir aux jeux des enfants, ils les regardent avec complaisance. Ces jeux des petits Turks ressemblent beaucoup aux nôtres; ce sont les barres, la balançoire, etc. Mais j'en ai vu jouer un, dans la prairie de Sultanié, qui paraissait fort amuser tout le monde, hommes et femmes, et qui appartient particulièrement à Constantinople. Je le noterai ici, parce qu'il est caractéristique, et qu'il indique, jusque dans l'innocence du premier âge, les mœurs d'un pays d'arbitraire et de despotisme. C'est le jeu de l'Istamboul-cadissi, le préfet de la ville.

Un des plus grands écoliers, monté sur un cheval et revêtu des marques de la dignité préfectorale : une barbe noire postiche au menton, un grand bonnet pointu sur la tête, et une hache de carton à la main, se promène gravement autour de la prairie, qui figure la ville et ses rues. Il est suivi d'une nombreuse escorte d'écoliers de tout âge, habillés en officiers, en gardes, armés de bâtons et coiffés aussi de longs bonnets pointus. Le cadi s'arrête devant les marchands, les véritables marchands, établis le long de la prairie. Il fait examiner les marchandises et les poids; elles sont toujours reconnues mauvaises, et les poids faux, comme de raison. Alors tous les écoliers saisissent le délinquant avec beaucoup de dextérité, lui sautent sur les épaules, lui donnent le croc-en-jambe et le font tomber. Puis, lui prenant les jambes dans un lacs probablement en usage dans les cas réels qu'imite celui-ci, ils lui administrent la bastonnade sur la plante des pieds, mais sans lui faire de mal. C'est à qui portera son coup, jusqu'aux plus petits enfants. Ils continuent ensuite leur tournée, et vont trouver un peu plus loin un autre coupable, aussi complaisant que le premier, qui se laisse mettre les pieds en l'air et la tête en bas. Les Turks rient beaucoup de ce jeu, et les marchands font semblant de rire. Les écoliers leur donnent ensuite quelque argent pour leur peine.

Au surplus, c'est une chose remarquable que la beauté de ces enfants et de ces jeunes garçons turks. Je n'ai vu nulle part d'aussi beaux adolescents.

En parlant des diverses promenades et des beaux environs de Constantinople, on ne saurait passer sous silence le Tchamlidjah, un des sommets du mont Boulgourlou, plus particulièrement le rendez-vous de la bonne compagnie, des dames et des messieurs turks, car on ne peut guère y aller qu'à cheval ou en chariot. La vue qu'on a de ce sommet est une de ces vues qu'on a coutume d'appeler uniques dans le monde. L'Europe et l'Asie en présence, Constantinople et son bassin,

la mer brillante de Marmara, tachetée d'îles, découpée de grands golfes, jusqu'au détroit des Dardanelles, le Bosphore coulant comme un large fleuve entre ces deux parties du monde, et montrant sur ses deux rives, jusqu'à la mer Noire, une suite non interrompue de sérails et de kiosques, comme s'il était la grande rue de Constantinople; un vaste mélange de mers, d'ombrages, de palais, de prairies, de mosquées, de barques se croisant sans nombre, et de vaisseaux qui, dans une étendue de vingt milles, se font un port de chaque lieu du beau canal où il leur plait de s'arrêter; il ne semble pas, au moment où l'on voit ce tableau, qu'il puisse exister ailleurs rien de si merveilleux.

Sur ce sommet du Tchamli-djah il y a une fontaine. Des platanes, de beaux hêtres, un admirable frêne, y jettent de l'ombre. Les messieurs de Constantinople y arrivent sur leurs beaux chevaux richement caparaconnés. La grande dame, quand elle a quitté son araba doré et ses bœufs parés de gros glands rouges, s'y fait soutenir sous l'un et l'autre bras, comme incapable de marcher; elle monte ainsi l'esplanade, son parasol à la main, accompagnée de quelque esclave noire qui tient son miroir, et suivie de ses femmes et de ses enfants, lesquels sont servis derrière elle par d'autres enfants un peu plus âgés. On arrive, on étend les tapis, on s'établit sous les hêtres. L'eunuque ou le guide, qui marchait devant, un long bâton à la main, se retire à l'écart. Alors, comme on n'est point exposée aux regards des hommes, qui fument près de la fontaine sur l'esplanade inférieure, on se met à l'aise, on ôte un moment son voile. Les bœufs sont dételés, les chariots sont répandus çà et là, les serviteurs promènent les chevaux de main, d'autres chevaux hennissent attachés aux arbres : toute la scène est fort pittoresque.

### NOTE 47, PAGE 61.

Me faudra-t-il subir, sous un vainqueur profane, Des femmes d'Occident la folle liberté, Et de ma bouche à tous montrer la nudité!

Le sentiment qu'on prête ici à une jeune fille pourra paraître exagéré et n'est que vrai. Les femmes turques cachent leur bouche sous le voile, autant et plus soigneusement que leur sein. Une femme surprise nue se cache surtout la figure.

La bouche est un symbole. Quand la jeune fille arrive à l'âge nubile, elle se cache la bouche; quand la femme a passé l'âge d'être mère, elle peut se la découvrir.

Les femmes du harem impérial ne portent pas de voile, car elles ne peuvent jamais être exposées aux yeux d'un homme.

En passant dans une rue de Constantinople, devant une porte entr'ouverte, je m'avisai une fois d'avancer la tête pour regarder dans l'intérieur d'une cour où une femme prenait l'air. Elle avait le visage découvert. Aux cris qu'elle poussa en se précipitant vers son voile, on eût dit que quelque profane l'avait surprise au bain; les petits enfants sortirent en fureur et me lancèrent des pierres. Les musulmanes sentent une pitié mêlée de mépris pour la femme européenne qu'elles rencontrent dans les rues, sans voile. Elles la regardent comme on regarderait une courtisane. Quelquesois même elles lui disent des injures.

On assure qu'elles ne se plaignent point des rigueurs du harem, et ne voudraient pas changer leur sort contre celui de nos femmes. L'erreur où nous sommes généralement sur leur compte vient de ce que nous regardons en haut, et dans le harem du Grand Seigneur, su lieu de regarder parmi le peuple. Le sérail est presque une exception : il ne peut y avoir là, d'après la loi, que des esclaves; mais les femmes de sang turk ne sont point esclaves, et il ne serait pas possible au Grand Seigneur, malgré sa puissance, d'en posséder une seule dans

son harem. Elles ont une sorte de liberté et même plus d'amusements que communément on ne le suppose. Elles ne vont point, il est vrai, au spectacle, au concert, au bal, aux soirées; elles ne recoivent point de visites d'hommes; mais elles recoivent librement leurs amies, elles se visitent entre elles, ont des lieux de réunion communs, les bains, les promenades; font des parties de campagne comme et quand il leur plaît : on part en chariot avec les enfants et les domestiques, on va diner au village de Belgrade ou au platane de Buyukdéré. Dans leur maison elles gouvernent souverainement le ménage et les enfants, et, pour la récréation de la vie intérieure, ne manquent pas de talents agréables. Accoutumées dès l'enfance, et de mère en fille, à cette vie, elles ne peuvent ni regretter ni envier celle qu'elles ne comprennent pas, et qui, lorsqu'on leur en parle, leur paraît même en opposition avec ce qu'elles connaissent de la destination de leur sexe. Quant à cette pluralité des femmes qui choque tant nos idées, elle existe dans la loi, mais les trèsriches personnages usent presque seuls de la permission; car, chaque épouse devant avoir sa maison en quelque sorte séparée, deux, trois, quatre épouses, deviennent chose fort chère. Ainsi, en général, peu ou point de partage.

Les femmes turques sont belles; elles sont grandes; leur démarche est noble, leurs mouvements ont beaucoup de distinction. C'est là tout ce que l'étranger peut apercevoir sous le bénich qui cache et enveloppe entièrement leur taille. On rencontre chez elles la beauté grecque plus souvent que dans la Grèce même; leurs traits semblent peut-être d'abord trop froidement réguliers, leur nez trop fin, et pour ainsi dire trop bien fait, tout leur visage trop gras, trop poli, trop luisant. Ce voile dont elles sont toutes uniformément affublées et qui leur coupe le visage au-dessus de la bouche, donne aux plus jolies je ne sais quel bec d'oiseau qui les rend à la première vue peu agréables : mais on revient bien vite de cette impression quand on a pu les voir de plus près. Au reste, c'est plutôt la dignité

que la grâce qui les distingue; tout leur air exprime plutôt la fierté et la passion que la tendresse. Le son de leur voix est extrêmement doux (\*), l'éclat de leur rire charmant.

Il n'est pas aussi difficile qu'on le croit de voir des femmes turques, puisqu'elles remplissent les promenades des environs de Constantinople; et l'étranger, qui veut ignorer les usages. s'en peut même approcher, pourvu qu'il déguise sa curiosité. Assises à part des hommes, elles sont là presque entre elles. Elles ont coutume de se croire en sûreté contre les regards. Elles entr'ouvrent leur bénich, elles ôtent même quelquefois leur voile pour jouir de la fraîcheur des arbres, ou bien c'est le vent qui le dérange. Il faut alors oser les regarder. Plusieurs peuvent ne pas être fâchées d'être remarquées, et pourtant le regard d'un homme tourné vers elles les étonne comme une inconvenance et comme une audace. Leurs beaux yeux, pleins de hardiesse et de commandement, semblent lui dire : Baissez les vôtres. Notre manière française passe auprès d'elles pour une insulte et n'est pas sans danger. Un Turk ne se permet jamais de regarder une femme. La connût-il beaucoup, il suit son chemin sans paraître l'apercevoir; fût-il son mari, il affecte de ne la point connaître.

Il y a une chose qu'on ne voit jamais dans les rues de Constantinople, c'est un homme et une femme marchant ensemble.

## NOTE 48, PAGE 64.

Tandis que le vieillard, voisin du dernier jour, Tremble comme elle, hélas! pour un autre séjour.

On sait que beaucoup de Turks ordonnent qu'après leur mort on les transporte à Scutari, l'ancienne Chrysopolis, dans l'idée où ils sont que les Ottomans doivent être un jour chassés d'Eu-

(\*) Mahomet leur défend d'élever la voix dans les cantiques pendant le pèlerinage de la Mecque, de peur que le charme de leur voix ne détourne de la prière le cœur des hommes qui pourraient les entendre. rope. Cette crainte ou cette prévoyance a fait du Champ des Morts de Scutari le plus vaste et le plus beau cimetière de l'Orient.

. C'est une chose véritablement admirable que ce Champ des Morts, traversé d'une immense avenue au bout de laquelle on voit le kiosque de la sultane Validé, la mer et ses îles. Cette vue est bordée profondément, des deux côtés, d'une forêt de cyprès; dans cette forêt des morts on marche au milieu des plus belles et des plus riches tombes de marbre, peintes de vert, de rouge, ornées d'or. On y trouve gravés, ici un palmier avec ses fruits, là un rosier avec ses roses, symbole d'un homme qui fut bienfaisant, d'une femme qui fut belle; ou bien des vases d'or pleins de fruits d'or, des corbeilles de raisins, des figues, des grenades ouvertes: mille emblèmes parent ainsi les sépultures, mèlés aux versets du Coran.

Chaque tombe est comme une caisse où dans la saison on cultive les fleurs. On peut, dans les cimetières turks, distinguer l'âge du mort, je veux dire la durée de son sommeil, par la hauteur et la vétusté du cyprès qui est debout près de sa tête, à côté de son turban de marbre ou de pierre. Chaque mort a son arbre. Il y a des cyprès séculaires. Il y en a de nouvellement plantés, bien jeunes, bien faibles, et qui ont encore besoin d'appui. Chacun de ces cyprès représente un être qui a vécu, et pourrait porter un nom.

Cette coutume de planter un arbre à côté de chaque pierre sépulcrale fait la beauté, non-seulement des cimetières, mais des villes du Levant, car les tombeaux y sont mêlés partout aux demeures. Ce sont ces grands hois de cyprès qui donnent à Smyrne et à Constantinople une apparence si pittoresque. Les Champs des Morts sont les promenades de la ville. C'est là qu'on va le soir prendre l'air; on se promène, on se repose, on dort sur les tombes; les mères et les bonnes y mènent leurs enfants comme chez nous aux Tuileries et aux Champs-Élysées. Les cimetières sont toujours placés dans les plus beaux

sites. L'image de la mort n'a rien de triste pour les Orientaux; aussi ne la craignent-ils pas. Quand le moment est venu, ils se font tourner la tête vers le levant et ils meurent en paix. On fait bien de parer la mort et de se familiariser ainsi avec elle, surtout dans le pays de la peste et du despotisme.

Les anciens plaçaient de même les tombes au milieu des habitations et au bord des chemins. C'est une perspective consolante pour ceux qui meurent de songer qu'on n'a pas peur d'eux, qu'on ne les exilera pas loin des yeux et de la mémoire, qu'ils habiteront encore au milieu de leurs amis vivants.

# NOTES DU CHANT SIXIÈME.

## NOTE 49, PAGE 63.

Pensait-on, en voyant l'Archipel calme et doux En silence porter ce vaisseau d'île en île.

Une flotte ottomane était équipée chaque année pour aller recueillir les impositions des différentes îles de l'Archipel.

### NOTE 50, PAGE 64.

Vers Drajakan, un cri, par Scyllen répété.

Quand on a dit ces deux noms, on a rappelé tout ce qu'il y a eu de plus honorable et à la fois de plus honteux dans l'insurrection de Valachie et de Moldavie.

C'est à Scyllen et à Drajakan que tombaient le même jour, d'un côté Athanase d'Agrapha et ses deux cents braves, abandonnés par Kantacuzène, et de l'autre le jeune prince Démétrius Soutzos et le bataillon sacré, abandonnés par Alexandre Ypsilanti.

Voyez l'Histoire de la Régénération de la Grèce. Je cite souvent M. Pouqueville, et suis loin cependant de le citer toutes les fois que je dois quelque fait, quelque renseignement utile à ses ouvrages, ou aux communications obligeantes de son amitié.

## NOTE 54, PAGE 64.

C'est toi qui lui réponds du haut de l'Érymanthe, Sainte Religion, sœur de la Liberté.

L'archevêque de Patras, Germanos, a appelé la Morée aux armes et proclamé l'insurrection dans le couvent des frères Laures ou Trappistes, sur l'ancien Érymanthe.

## NOTE 52, PAGE 64.

Briller, l'une sa croix, l'autre ses trois couleurs.

La liberté grecque arbora un moment un drapeau tricolore (bleu, vert et rouge). Voyez Pouqueville, t. II, Hist. de la Régénération. — Cette ressemblance avec le drapeau de la république a fait sans doute craindre aux Grecs de passer pour révolutionnaires aux yeux des rois de l'Europe.

Le drapeau grec a été aussi, quelque temps, bleu et fort chargé d'emblèmes : une croix et un croissant, une ancre et un serpent, un hibou et une couronne de lauriers.

En 1825, il portait neuf bandes horizontales bleues et blanches, et une croix.

# NOTE 53, PAGE 64.

Quand le Dieu qui hait l'esclavage Les a fait descendre du ciel.

Dieu, à qui platt la liberté, dit une noble lettre de la république de Florence à la république de Saint-Marin, Saint-Marin garde encore avec orgueil cette lettre dans ses modestes archives, où je l'ai copiée :

- Magnificis viris, hominibus terræ Sancti Marini, amicis nostris carissimis.
- « Magnifici viri, amici nostri carissimi, abbiamo veduto la lettera che vi scrive il governatore, et abbiamo inteso la voluntà dell' exercito della Chiesa. Dovete essere di buono animo et stare contenti et fermi, et perdere la vita insieme con la libertà: che è meglio al uomo uso a essere libero, essere morto che essere servo. Iddio a chi piace la libertà vi aiuterà defendervi : et noi et la nostra lega non vi mancherà. Valete. Ex palatio nostro, die xm junii, mcccclxviii.
  - « Priores libertatis et vexillifer justiciæ populi florentini. »

# NOTE 54, PAGE 65.

Déjà de leurs pyrgos échappent les agas.

Il faut dire une fois ce que c'est qu'un village grec. Presque tous se ressemblent : ils se composent le plus ordinairement d'un pyrgo, sorte de petit château carré, plus haut que large, et de pauvres maisons de terre, couvertes de roseaux, basses, semées irrégulièrement, n'ayant qu'une seule pièce, et pour meubles qu'une misérable natte. Chez les plus riches, et par exemple chez les Albanais cultivateurs des environs de Thèbes, de Mégare, etc., cette pièce unique, espèce de grange, est partagée dans sa longueur en deux parties inégales, dont une, la plus petite, a un niveau plus élevé que l'autre de deux ou trois pieds, et est formée de terre battue : c'est là que la famille couche sur des morceaux de nattes; on dort par terre, à côté du tas de blé: l'autre partie est occupée par les chèvres, les

ânes, les cochons, les poules; les poules perchent sur la tête des gens.

Le pyrgo, placé dans une situation agréable et autant que possible élevée, était, durant la domination turque, la demeure de l'aga, tyran subalterne, subdélégué des tyrans en chef. Cet homme louait le village, il en était le fermier général, il le pressurait à son profit. Il reprenait en détail et avec usure sur les malheureux raias (sujets) la somme qu'il avait payée d'avance au vayvode, lequel avait acheté le canton au pacha, qui à son tour avait acheté la province. L'aga était le dernier anneau de la chaîne, et touchait directement le peuple.

#### NOTE 55, PAGE 65.

Laissant leurs vertes kabylées, Les pâtres descendent des monts.

Une portion de la population d'Arcadie habite des villages dont les maisons ressemblent à des berceaux : quatre pieux fichés en terre soutiennent deux étages de branchages et de feuilles qui servent de lit et de toit; c'est là ce qu'on appelle probablement des kabylées; et par extension on donne ce nom au village même. On rencontre souvent sur les montagnes de ces villages abandonnés. Leurs habitants sont nomades, et passent d'une kabylée à l'autre, selon la saison et le besoin des travaux, comme les pâtres de la Suisse changent de chalets, et vont des Alpes d'été aux Alpes d'hiver.

L'Arcadie a suivi la première le mouvement que Germanos a donné à la Morée. En 1820 elle était encore fort passible, et même le joug des Turks ne semblait pas s'y faire autant sentir que dans le reste de la Grèce. On rencontrait les Arcadiens tranquillement occupés à semer le blé et le mais dans les vallées, à faire paître les chèvres ou à épaissir le beurre sur les montagnes; on n'entendait pour tout bruit que le bêlement du troupeau et l'aboiement du chien du herger.

L'Arcadie est un beau pays, et qui, sous beaucoup de rapports, ressemble à la Suisse. Ce sont les Alpes de la Grèce. Elle a, comme nos Alpes, ses sources, ses torrents, ses troupeaux, ses sites pittoresques, ses mœurs champêtres et primitives; c'est la Suisse, mais avec un ciel bleu et un air pur et élastique, avec des forêts de chênes aux plus hauts sommets, des bois de lauriers au hord de ses torrents, des allées de platanes le long de tous ses ruisseaux : plus animée à la fois et plus solitaire.

Les femmes arcadiennes ont un caractère de physionomie qui leur est tout particulier. Il y a dans leurs traits un agrément difficile à définir, une grâce que Pétrarque appellerait singolare e peregrina. Elles portent encore leurs cheveux tressés comme les Arcadiennes des anciens temps. On retrouve également l'antiquité dans la coiffure des hommes : c'est une espèce de casquette de jonc, nouée sous le menton, et dont les cordons tombent sur les épaules; on a vu cela dans tous les bas-reliefs. Leur flûte, élargie par le bas, est encore, comme la flûte antique, faite de deux os d'agneau percés et joints ensemble avec de la cire.

# NOTE 56, PAGE 65.

Le Ménale se précipite, A l'appel de son îls entraîné tout entier.

L'archevêque Germanos était Arcadien, né à Divritza sur le Ménale.

## NOTE 57, PAGE 66.

Méga-Spiléon marche auprès de Péristère.

Péristère, bourg sur le Cyllène; Méga-Spiléon, co uvent sur la même montagne, à deux heures de Kalavrita, le plus grand et le plus renommé des couvents de la Grèce. Méga-Spiléon (la grande caverne) tire son nom de la grotte immense dans laquelle il a été bâti, et qui lui sert presque de toit. Le monastère en-

tier n'est en quelque sorte qu'une simple façade appliquée au pied de la montagne comme contre un immense mur de terre et de cailloux. Au premier aspect de cette construction bizarre, et de ses cinq étages irréguliers percés d'innombrables petites fenètres, plus serrées les unes contre les autres à mesure qu'elles s'éloignent davantage du sol, on se sent tout à coup transporté, je ne saurais dire où, mais plus près de l'Asie et de la Chine que de l'Europe et de la Grèce.

L'intérieur du monastère n'est pas moins singulier : on comprend, de sa position, qu'en beaucoup de parties on doit y être dans une perpétuelle obscurité. Le moine qui nous y conduisait marchait devant nous, à midi, une lampe à la main. Il y avait des effets très-pittoresques dans ces salles que nous entrevoyions çà et là en passant dans l'ombre.

Lord Byron vante la vue de Méga-Spiléon, sans doute celle qu'on a des sommets qui le dominent. C'est une vue de Suisse : des montagnes lointaines, des sapins, des traces de neige, et la mer de Lépante, encaissée profondément comme un lac.

Les moines sont nombreux : le couvent compte trois cents chambres. Ils sont riches encore, bien que l'invasion des Albanais en 1770 leur ait enlevé une partie de leurs richesses. Ils ont des champs, des vignes, ils labourent, ils vendangent, font d'excellent vin, le meilleur de la Grèce, et donnent l'hospitalité à tous ceux qui la demandent, Turks, Juifs ou Chrétiers.

Au premier commencement de l'insurrection, les caloyers de Méga-Spiléon entouraient Germanos dans la Sainte-Laure, mèlés aux paysans du Cyllène et de l'Arcadie. Ils ont publié que la vierge miraculeuse de Méga-Spiléon pleurait, ils ont baissé la herse du couvent, et pris les armes.

#### NOTE 58, PAGE 66.

Rt le chien au poil noir, joyeux et menaçant, De rocher en rocher les suit en bondissant.

On a conduit de ces chiens terribles à la chasse des Turks.

Ils sont fort beaux et fort méchants, moins pourtant que ceux de la vallée de Mistra. Nous avons voulu en acheter un : on nous l'a fait cent piastres. Le Turk maître du chien avait près de lui une jeune fille : « Pour ce prix-là, » dit l'Albanais notre compagnon, « il vaudrait mieux acheter la jeune fille. » Meglio sarebbe di comprar la ragazza.

# NOTÈ 59, PAGE 67.

De tous deux à la fois. Oui, d'Épaminondas Les enfants à l'œil noir ont quitté la faucille; Le bord du Pamisus d'armes au loin scintille.

La vallée de Messénie et celle de Mistra ont suivi, immédiatement après l'Arcadie, le mouvement donné par Germanos. Messène a été fondée, ou du moins rétablie, par Épaminondas. De l'Ithôme, la vue est belle. Elle embrasse la Messénie entière, qu'on voit toucher d'un côté au Taygète, de l'autre à la mer, sur le fond bleu de laquelle se dessine la montagne pyramidale de Navarin, et qui, partagée au nord en deux vallées par la chaîne de l'Ithôme, s'élargit en une seule plaine en allant vers Calamata. La ville de Messène occupe le fond de la vallée occidentale. On en distingué encore l'enceinte garnie de tours carrées. Sa porte septentrionale est debout et fort remarquable. C'est un véritable monument que cette porte; elle a de l'idéal comme un temple ou un palais. La superbe fontaine antique, surmontée de beaux ombrages, verse maintenant ses eaux pour quelques pauvres cabanes bâties au pied de l'Ithôme, et qu'on appelle Mayromati.

Le Pamisus ne passait point à Messène, mais de l'autre côté de l'Ithôme. C'est encore une jolie rivière, limpide, assez profonde, bien encaissée, et qui coule à pleins bords entre deux lisières de hautes herbes, de vignes sauvages, de lauriers-rose, de platanes: son pont triangulaire est célèbre et curieux. De la rivière à la montagne, peu de fécondité: des champs couverts

de figuiers d'Inde et d'artichauts sauvages, des marécages où se vautrent des buffles, de petites collines mêlées les unes aux autres et sur lesquelles se groupent deux pauvres villages.

C'est là que j'ai rencontré, arrêtée sur le bord du chemin, une jeune mère qui ne paraissait pas avoir plus de douze ans. Elle portait son petit enfant sur son dos dans une peau attachée par des ficelles à deux bâtons. Une corde passée de l'un à l'autre bâton comme un lacet au-dessus de l'enfant le mettait en sûreté dans ce berceau portatif. Cette jeune Grecque nous frappa par la finesse et la régularité de ses traits et sa jolie taille si bien proportionnée, autant que par son âge si voisin de l'enfance. Il y avait beaucoup de charme et de mélancolie dans ses yeux bleus et dans toute sa figure, qui me rappela celle de madame T...

Les effets de l'affreux gouvernement sous lequel a si longtemps gémi la Grèce laissaient des traces bien récentes sur l'Ithòme lorsque je l'ai vu. Son couvent, que de hauts cyprès annoncent de loin, était vide, toutes ses cellules abandonnées, toutes ses portes ouvertes. Les moines avaient fui peu de jours avant notre passage, pour échapper aux avanies des Turks et à leurs mauvais traitements. C'est ce que nous raconta un pauvre caloyer du couvent même, que nous surprimes dans un clos voisin, où nous attirait l'ombrage d'un beau figuier. Ce moine faisait sa demeure sous ce figuier. Il vivait là de compagnie avec deux poules qui fournissaient à sa nourriture. Au bruit de nos chevaux, il s'était d'abord sauvé; mais il revint bientôt, quand il s'aperçut que nous ne portions point de turban. Sans cesse aux aguets, il se tenait prêt à fuir à la première approche de l'ennemi.

De ce clos, le moine nous montra à l'horizon, de l'autre côté de le vallée, au penchant du Taygète, le village de Pétro-Bey (Mavro-Michalis), ce brave chef des Mainotes, qui a combattu et combat encore si généreusement pour la Grèce.

## NOTE 60, PAGE 67.

Et voici les vainqueurs de Bardouni brûlée Qui vers Tripolitza par Constance entraînés.

Constance Zacharias, de Mistra, fille d'un père qui a été empalé par les Turks. Elle planta un drapeau devant sa maison, fit des enrôlements, marcha à la tête des paysans ét des femmes de sa vallée sur Londari, qu'elle mit en feu, et concourut à entrainer les Mainotes au siège de Tripolitza.

## NOTE 64, PAGE 67.

Appellent de leurs coups joyeux Ceux qui passent sur la montagne.

Ceci est une habitude commune aux Grecs et aux Turks : c'est le salut qu'ils se font souvent entre eux ou qu'ils envoient gaiement au voyageur. Il nous est arrivé de rencontrer quelquesois en Grèce des détachements de soldats revenaut du camp du séraskier ou y allant, les uns à pied, les autres à cheval, dispersés, en grand désordre, selon la coutume : ils nous envoyaient ainsi du sond des vallées des coups de pistolet accompagnés de grands cris, que nous leur renvoyions du haut des collines. Qui n'aurait pas connu leur usage eût pu se croire attaqué. Ils laissent les balles dans les pistolets, même en tirant au milieu des villes, et aux jours de réjouissances, de sorte qu'ils tuent quelquesois par gaieté. La balle sait mieux sisser le coup.

#### NOTE 62, PAGE 67.

Tandis qu'au pied du Pinde, ô visir de Morée, De l'ours de Tébélen tu poursuis la curée.

Ali-Pacha se donnait à lui-même ce nom. « L'ours du Pinde vit encore, » disait-il après avoir jonché la terre de morts autour de son château assiégé, dans une sortie où, quoique malade, il s'était fait bravement porter à la tête des siens sur un brancard.

### NOTE 63, PAGE 68.

Seulement de Mégare, au temps de la moisson, Épouvantaient les tourterelles.

On cite toujours en Grèce les tourterelles de Sunium; celles de Mégare n'ont pas, que je sache, de réputation faite, pourtant elles sont fort jolies; et celui qui passe à Mégare au mois de juin les voit courir en grand nombre sur la route, devant les pas de ses chevaux.

C'est un épouvantable lieu que la Mégare actuelle, et, pour peu que l'ancienne y ressemblat, on conçoit bien que Virgile y ait pris la fièvre dont il est allé mourir à Brindes.

#### NOTE 64, PAGE 68.

Si Thèbe est lente, et tardive sa terre, Ses blés en sont plus beaux, ses épis plus nombreux.

A la mi-juin, la moisson d'Athènes est finie ordinairement, celle d'Éleusis aussi, celle de Mégare est en train, celle de Thèbes n'est pas même commencée. La Béotie est plus froide; mais ses blés sont plus beaux que ceux de l'Attique et de la Mégaride.

## NOTE 65, PAGE 69.

Riche et beau Kiamil, tu fuis, hélas! en vain.

- « Le jour avait été un jour de pluie, la nuit était une nuit de « neige, lorsque Kiamil-bey partit pour Tripolitza. De nuit il « selle son cheval, de nuit il le ferre, et dans le chemin il prie « Dieu (\*). »
  - (a) Chants populaires de la Grèce moderne, XVII, sect. II, tome II.

« Ils ont pris les citadelles, ils les ont prises les Hellènes, ils « ont pris les défilés, ils ont aussi pris Tripolitza, cette ville de « renom. Les femmes des Turks, les filles des émirs pleurent le « long des chemins; et de son côté, pleure aussi une princesse; « elle pleure Kiamil, le malheureux bey: Où es-tu, que tu ne « parais plus, puissant seigneur, toi qui étais la colonne de la « Morée, l'étendard de Corinthe; toi qui étais à Tripolitza « comme une tour solide? Tu ne parais plus à Corinthe, ni « dans tes palais: un papas les a brûlés tes pauvres palais; « tes écuries pleurent leurs chevaux; les mosquées pleurent les « agas; et l'épouse de Kiamil-bey pleure aussi son malheureux « époux; il est devenu l'esclave des raïas; il vit maintenant « leur raïa (a). »

Kiamil-bey, fait prisonnier par les Grecs, lors de la prise de la ville de Tripolitza, a été, après une assez longue captivité, mis à mort dans la citadelle même de Corinthe. L'infortuné, victime de terribles représailles, fut sacrifié par le gouverneur, nommé Achilléas, au moment d'effroi où l'on vit descendre du mont Géranien dans la plaine l'armée du visir Dramali. Les Grecs ont désavoué Achilléas, et ils ont plaint Kiamil, car il n'avait pas gouverné Corinthe sans douceur et sans bonté.

Je n'ai vu Kiamil-bey qu'une fois, et je n'ai passé près de lui qu'une heure. Le spectacle que son palais m'a offert et les scènes nouvelles pour moi au milieu desquelles il m'est apparu m'en ont laissé un souvenir assez vif.

Il était nuit. C'était au temps du Rhamazan: on sait que les Turks gardent alors un jeune sévère, et même fort pénible dans les longs jours de l'été, car ils ne mangent rien depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher; toutes les affaires sont en conséquence interrompues durant la journée, et ce n'est qu'après souper, c'est-à-dire la nuit, qu'elles recommencent, et que le gouvernement lui-même reprend son action. Les gens de la

<sup>(</sup>a) Chants populaires de la Grèce moderne, xVIII, sect. II, tome II.

campagne qui avaient donc quelque justice à réclamer du bey, obligés de passer la nuit à la ville, remplissaient alors les rues adjacentes au palais de Kiamil. On les voyait là mangeant, causant, buvant, dormant, en attendant l'heure de l'audience, autour de grands feux, près desquels ils devaient revenir ensuite s'étendre jusqu'à ce que le jour leur permit de se mettre en route, et d'aller retrouver leur maison et leurs trayaux.

Après avoir traversé ces rues et ces feux, j'arrivai au palais du bey. Une vaste cour, où j'entrai d'abord, était éclairée par une grande flamme de bois de pin, brûlant dans une espèce de réchaud (un pyrée), élevé au centre sur un pieu. Sa clarté jaune et pâle me laissait voir ca et là des chevaux au piquet, des gardes, des groupes variés de gens attendant l'audience. Un bruit d'eau se faisait entendre, et mélait je ne sais quel charme de solitude à cette scène nocturne si animée.

Un large escalier conduit à la galerie : je me trouvai au milieu d'un monde d'officiers, de serviteurs, de solliciteurs; ils allaient, venaient, entraient, sortaient, disparaissaient, reparaissaient sans cesse, et je pus me convaincre que la foule qui habite les palais n'est pas en Orient moins qu'en Europe affairée de peu de chose. Les chambres ouvertes sur cette galerie, et intérieurement éclairées, étaient toutes remplies, les unes des principaux officiers du bey, les autres d'officiers de moindre rang: là des derviches, ici des soldats, ailleurs les secrétaires. Ces gens étaient tous assis sur les divans dont chaque chambre était entourée, et leur immobilité contrastait avec le mouvement de ceux qui parcouraient la galerie. Tous fumaient avec la dignité et le sang-froid le plus imperturbables, si ce n'est toutefois les derviches, qui me paraissaient animés de je ne sais quelle joie bizarre, et me firent, tandis que j'étais arrêté près d'eux à les regarder, des signes qui tenaient plus des habitudes du singe que de celles de l'homme.

Melé à cette foule étrangère, l'importance des uns, la curiosité des autres, les regards méprisants du plus grand nombre, ne m'avaient pas préparé à recevoir du bey un accueil gracieux. Pressé cependant d'obtenir de lui un bouiourdou qui m'était nécessaire pour sortir de l'isthme, je mis fin aux remontrances de ses officiers, qui me retenaient à la porte de son excellence, et me disaient d'attendre, tantôt parce que le bey était à table, tantôt parce que les primats venaient d'entrer, etc.; je levai le rideau de la porte, et me trouvai en présence du bey.

Au milieu d'une grande salle assez richement ornée, sur une estrade couverte de nattes, étaient placés par terre trois chandeliers pareils à ceux de nos églises, et dont un esclave venait de moment en moment moucher les énormes bougies. Un homme de trente-six à quarante ans, de figure belle et sérieuse, était étendu seul et les jambes croisées sur le divan au fond de la salle. C'était Kiamil. Il fumait, et on le regardait fumer en silence, comme une pagode qui se donnerait à elle-même de l'encens. Sur le divan occupant la gauche du bey, deux primats se tenaient à une distance respectueuse, et au bas de l'estrade, quelques officiers et un groupe de paysans grecs encombraient l'entrée. Je me fis jour à travers ces solliciteurs, et je rompis le silence de cette assemblée muette et contemplative.

Le bey demanda surpris ce que je voulais, qui j'étais, d'où je venais, où j'allais; et, à chaque réponse de mon interprète, il reportait ses yeux sur moi avec une sorte d'attention complaisante. Il me fit signe ensuite de monter, et de me placer sur le divan à côté de lui; un esclave m'apporta le café, puis tout rentra dans le silence, et je fis à mon tour partie de cette scène muette que j'avais interrompue en entrant.

Bientôt cependant l'entr'acte finit, et je vis passer sous mes yeux quelques tableaux qui, comme dans le cadre resserré d'und action dramatique, semblaient destinés à me donner une idée du caractère et du gouvernement de Kiamil.

A un signe de sa main, quelques-uns des paysans grecs qui se pressaient à l'entrée se mirent à plaider devant lui contre une inégale répartition d'impôts : l'arrêt, que le bey prononca d'un air calme et doux, fut reçu en silence avec tous les signes du plus profond respect et mème du contentement, et les plaideurs se retirèrent en touchant de leur main la terre. — Un officier du bev parut à la barre : la femme de cet officier était malade : son maître l'avait envoyé chercher pour lui en demander des nouvelles; et, après s'être informé avec intérêt au mari de l'état de la femme, il ordonna que deux de ses médecins allassent la visiter. — Mais la petite circonstance dont je lui sus le plus de gré et qui me persuada qu'au milieu des habitudes du despotisme turk il avait conservé quelque répugnance pour l'avilissement de l'homme en présence du pouvoir, ce fut la facon dont il repoussa l'humiliation de l'un des suppliants qui l'entouraient : cet homme monta sur l'estrade, se prosterna devant le bey, et se mettait en devoir de lui baiser les pieds; mais le bey, sans sortir de sa gravité, les retira brusquement sous sa robe, et laissa le misérable tout honteux et tout confus.

Je n'interrompis qu'à regret ce spectacle curieux pour moi, forcé de rappeler au bey l'affaire qui m'amenait; car mes compagnons m'attendaient au port de Kenchrées. Le boulourdou me fut alors expédié par le bey avec promptitude et bienveillance.

Voilà peut-être de bien longs détails à l'occasion d'un homme qui fut le maître de Corinthe, et qui, à ce titre, n'a sans doute pas droit de toucher beaucoup les amis de la Grèce et de son indépendance. J'ai pensé toutefois qu'on ne trouverait pas ici dénuée d'intérêt une scène de voyage qui, bien qu'elle n'ait aucune place dans les événements, peut servir à faire connaître l'intérieur d'un palais turk, et donner quelque idée de la manière dont les affaires s'expédiaient en Grèce sous la domination musulmane.

NOTE 66, PAGE 69.

Viennent-ils de l'Œta, ces fiers armatolis?

On confond assez généralement les armatolis et les kleftes. Il

y a entre eux en effet assez peu de différence. Il est vraisemblable que tous étaient également kleftes dans l'origine, c'està-dire montagnards armés et indépendants, qui ne s'étaient point voulu soumettre à la conquête, combattaient les agas et les pachas et descendaient les piller dans les plaines, ce qui leur fit donner le nom de kleftes ou voleurs, dont ils se sont fait ensuite un titre de gloire. Quand on en fut venu à traiter avec eux, les uns ne consentirent à se soumettre à aucune condition, et restèrent kleftes; les autres se soumirent à condition qu'ils seraient armatolis, c'est-à-dire hommes d'armes. Ainsi se forma une milice grecque aux ordres des pachas. Mais dès que ces pachas leur donnaient quelque mécontentement, les armatolis retournaient dans les montagnes et redevenaient kleftes. La nécessité ou l'inconstance les faisaient passer tour à tour d'un état à l'autre, de telle sorte que, bien que les deux dénominations aient une signification différente, on ne fait pas grande erreur en les confondant ensemble, puisqu'elles peuvent en quelque façon s'appliquer aux mêmes hommes.

# CHANT SEPTIÈME.

#### NOTE 67, PAGE 72.

Tel du Magne a paru le puissant épervier : Sa voix va, sur les bords de la fertile Zante, Réveiller le vieil aigle endormi près des flots, Qui déjà vole et plane au sommet d'Olénos; Et l'autre aigle, qui porte un nom connu du Xanthe, D'Ithaque a fait trois fois crier tous les échos.

Pierre Mavro-Michalis, bey du Magne, descendit à Calamata dès qu'il apprit les événements de Patras. Il courut assiéger Monembasie, et ensuite Tripolitza, bien que son propre fils Anastase y fût en otage. Colocotroni, de Karitèna, vivait alors retiré à Zante.

Le cri de l'insurrection surprit Odyssée dans l'île d'Ithaque, où il supportait fort impatiemment le repos. Je l'ai vu dans cette île, sa patrie, peu de temps avant que l'insurrection n'éclatât. Il venait souvent au lazaret visiter un de ses compatriotes qui y faisait quarantaine en même temps que moi. Il s'asseyait là par terre sur sa capote velue, devant la grille de l'espèce de prison où l'Albanais était enfermé comme un aigle dans une cage.

Odyssée, qu'on appelait autour de nous le capitaine Dysséa, était un homme qui paraissait avoir alors trente et quelques années, de moyenne taille, et dont l'air annoncait plus d'audace et d'intelligence que de douceur et de bonté. Il venait richement vêtu à l'albanaise et paré de fort belles armes, et passait là, en face de son compagnon, des heures entières, à fumer, à ne rien dire, ou à se faire raconter les événements de Janina, qu'il écoutait avec une attention profonde et méditative; car le nouveau venu avait quitté depuis peu de jours ce théâtre de la guerre; il venait de la forteresse du lac, qu'Odyssée avait quittée lui-même tout récemment. C'était, m'a-t-on dit, le proto-pallikar d'Odyssée, Diacos, qu'on a vu ensuite vaincre à Livadie, mourir empalé près des Thermopyles, et dont la mort, vengée aussitôt par Odyssée, a inspiré aux nouveaux rhapsodes de la Grèce une de leurs plus belles chansons (a). Ces deux chefs ne se doutaient guère en ce moment du rôle qu'ils étaient destinés à jouer. Les projets qu'ils méditaient ensemble paraissaient avoir pour but moins la liberté publique qu'une vengeance particulière. Odyssée avait commandé pour Ali-Pacha à Livadie, et Diacos y était son second. Lorsque la guerre contre Ali fut déclarée, les habitants de Livadie avaient chassé le lieutenant du visir, et c'est de cette insulte qu'Odyssée et Diacos

<sup>(2)</sup> Chants populaires de la Grèce moderne, xiv, sect. 11, tome II.

parlaient de se venger contre la ville même. Il paraît qu'ils manquaient d'argent; car ils nous firent proposer de nous vendre un sabre magnifique, présent d'Ali-Pacha; ils nous l'offraient pour 600 piastres. Ils en ont fait ensuite un si bon usage que je ne saurais regretter de ne l'avoir pu acheter. Je ne crois pas que jamais ambitieux ait eu plus envie d'un empire que n'en témoignait de ce sabre l'Albanais que nous avions à notre service, compagnon plutôt que domestique. Lui-même, avant de nous l'apporter, avait voulu l'acheter: Ce sabre est trop lourd pour toi, lui dit Odyssée.

Démitri (c'est le nom de notre Albanais) a montré qu'il n'était pas indigne du moins de le manier; car il n'a pas été des derniers à courir en Morée dans les rangs de l'insurrection. Il était à la prise d'Athènes; il y brûla la maisen qu'il y avait habitée avec nous: Sapete la casa di questa povera Jakomina, nous écrivait-il en 1822, l'abbiamo abbruciata, coi dodici Turchi.

Il combattait alors parmi les pallikars d'Odyssée, sous lequel il avait déjà été tenté de s'enrôler au lazaret d'Ithaque. Le capitaine Dysséa va aller brûler Livadie, nous vint-il dire un jour; j'ai envie de me mettre avec lui. Brûler Livadie, c'était chose tentante! sa première vie lui revenait au désir.

Il avait été élevé dans les montagnes parmi les kleftes, fils de klefte lui-même. Enfant, il portait déjà des balles à son père, qui se battait dans Souli. Il avait même conservé pour ce père une profonde admiration. Oh! quel grand brigand c'était! s'écriait-il avec un sérieux plein de respect. O il mio padre, che gran brigante!

Il nous parlait avec bonne foi et une naïveté toute singulière de ses propres faits et gestes en Albanie. C'étaient quelquefois des actions qui lui eussent mérité, dans sa vraie et exacte signification, le nom dont il honorait son père. Il nous contait, comme chose plaisante, de même qu'il nous aurait conté des tours d'écolier, comment il attendait les passants dans un défilé; comment il avait un jour coupé le cou à un Juif, un autre jour à un Turk; comment ensuite il partageait leur argent avec ses camarades. Et c'était un homme à l'air doux, aux yeux bleus, à l'humeur gaie, un excellent garçon, fidèle, plein de probité, ayant notre bourse dans sa ceinture, sans songer à en détourner un para; dormant sur la terre devant notre tente dans les lieux les plus écartés, sans avoir d'autre idée que celle de mourir pour nous défendre. Mais tuer un Juif ou un Turk! il le faisait sans remords, sans méchanceté et presque avec innocence; car il n'y voyait point de mal; ses exploits de grands chemins lui semblaient seulement des épisodes de la guerre générale.

On a vu dans un des chants précédents le portrait du chef albanais d'après Odyssée; je me suis rappelé Démitri en peignant dans celui-ci le simple pallikar. J'ai même reproduit le refrain de la chanson qu'en voyageant avec nous il fit tant de fois retentir sur les montagnes.

## NOTE 68, PAGE 72.

... Et ses échos sonores En frappent de Souli les plus hauts météores.

On a vu qu'on appelle du nom de météores, en Thessalie et en Épire, des montagnes ou plutôt des rochers qui ont la forme d'un cône allongé et qui ressemblent à d'épais et gigantesques obélisques. En Épire, il y a de petits châteaux forts sur ces météores; en Thessalie, des monastères. On monte à ces monastères au moyen d'un filet qui pend au bout d'une corde. Celui que le besoin ou la curiosité conduit au sommet de ces météores y arrive suspendu dans le filet à deux ou trois cents pieds du sol.

L'empereur Jean Cantacuzène a été moine en Thessalie, dans le principal monastère des météores qui se dressent au milieu de la plaine où coule l'Ion.

#### NOTE 69, PAGE 75.

De l'Achéron labourent les rizières.

L'Achéron, aujourd'hui le Glikis, ainsi qu'il a été dit à la note a de la page 75.

Il eût peut-être semblé naturel que le pallikar se servit, dans la chanson que je lui fais chanter, du nom actuel de la rivière de Souli; mais il arrive souvent que les auteurs des chansons grecques modernes mèlent indifféremment les noms anciens et les noms nouveaux. Ainsi ils disent l'Olympe et le Kissavos (Ossa), etc. J'ai voulu imiter par un semblable mélange jusqu'aux connaissances confuses des rhapsodes de la Grèce actuelle, afin de rendre ma chanson plus semblable aux leurs.

## NOTE 70, PAGE 77.

Daulis rajeunit d'un combat, Et Marathon d'une victoire.

On a remarqué qu'un des premiers succès de la guerre actuelle avait été obtenu à Marathon. Diacos a illustré à Daulis le Triodos de Sophocle.

Ce combat de Daulis n'a pu être qu'une rencontre. Il n'y a point là de place pour un combat. Il n'y a en réalité, comme le dit Œdipe, qu'un étroit passage.

> Dans un chemin étroit je trouvai deux guerriers Sur un char éclatant que trainaient deux coursiers. Il fallut disputer, dans cet étroit passage, Des vains honneurs du pas le frivole avantage.

L'un des chemins, qui suit un torrent profond, vient de Corinthe, l'autre vient de Delphes, le troisième de Daulis et de Thèbes. C'est par ce dernier chemin, qui suit aussi le bord d'un torrent, que Laïus arrivait quand Œdipe, qui venait de Delphes, le rencontra. Le tombeau de Laïus fut élevé au lieu même. Il y a des gens qui prétendent en retrouver sous les broussailles quelques pierres dispersées. Ce lieu est solitaire et sauvage, et convient merveilleusement à l'action.

# NOTE 74, PAGE 77.

Fontana, Valtetzi, Klégna, sont prêts à naître, Karpenitzé conçoit un trépas immortel.

Au combat de Valtetzi, cinq mille Turks, que commandait le Kiaia-bey, furent vaincus par les Grecs, et par Colocotroni et Agnanostara. C'était la première fois que les Grecs et les Turks se trouvaient en présence. La destinée de la Grèce dépendait peut-être de cette première journée. Le village de Valtetzi est peu distant de Tripolitza.

La victoire de Fontana, remportée sur l'armée turque de Larisse, n'a pas eu moins d'importance par son résultat moral, et en a eu davantage par ses résultats militaires. Gouras s'y est illustré.

Klégna est le nom de la plaine sur laquelle débouche, du côté de Corinthe, ce défilé fameux qui sépare la Corinthie de l'Argolide, et au fond duquel trente mille Turks, commandés par huit pachas et le visir de Morée, Dramali, ont été défaits et exterminés dans leur retraite par les Grecs embusqués sur toutes les hauteurs. C'est là que Nikitas, neveu de Colocotroni, a gagné son surnom de Turkophage. (Voyez les Mémoires sur la Grèce, par Maxime Raybaud.)

Quant à Karpenitzé, il n'y a pas de lieu de la Grèce antique qui rappelle un plus héroïque souvenir : on sait que c'est là qu'est tombé Marc Botzaris. Cette mort, aussi belle que la mort de Léonidas, ne sera point oubliée dans la suite de ces chants.

# NOTE 72, PAGE 79.

Avant que la cloche chrétienne Ait fait taire, le soir, le chant des minarets.

Au premier abord, il pourra sembler aux lecteurs instruits

des usages de l'Orient, que ces vers manquent d'exactitude : car l'ézan (appel à la prière) ne se fait pas seulement entendre le soir, mais cinq fois par jour : avant l'aube, à midi, au coucher du soleil, deux heures avant, et deux heures après. Le muezzin est même ainsi comme une horloge vivante, une espèce de watch-man; et c'est son appel qui établit en quelque sorte pour les Turks la division du temps. Je crois toutefois que les vers qui font l'objet de cette note sont plus vrais que s'ils étaient plus exacts. C'est moins un fait qu'ils reproduisent qu'une impression qu'ils veulent rendre. La plupart du temps, à moins qu'on ne soit un dévot sectateur du prophète, les occupations et les bruits du jour empêchent de faire attention à la voix du muezzin; mais le soir, lorsque la journée est finie et que les bruits de la ville ont cessé, cette voix qui s'élève seule au milieu du silence attire invinciblement l'oreille. Pour moi je n'ai jamais entendu l'ézan que le soir. Il est difficile de l'entendre sans émotion, quand l'atmosphère est pure, et que la voix du muezzin est belle. Lorsque j'avais le bonheur d'habiter Athènes, l'appel à la prière du soir était un de mes plaisirs. Quelquefois il me surprenait dans la campagne, j'écoutais son avertissement, et je hatais le pas vers la ville, afin d'y rentrer avant l'heure où le guet turk bâtonne ceux qu'il rencontre dans les rues sans lanterne.

Presque tous les soirs, à Athènes, durant mon séjour, quand le muezzin avait quitté la galerie du minaret, un derviche y paraissait et venait y donner une parodie : on entendait sa forte voix retentir alors dans toute la ville; il disait chaque soir la même chose : « Donnez-moi du riz, donnez-moi des rou- « biers, donnez-moi une robe, donnez-moi des femmes, etc. » La litanie était longue. Ce derviche était un fou, comme ils le sont tous (\*), ou du moins feignent de l'ètre. La folie semble

<sup>(\*)</sup> Il y a d'autres derviches soumis à une règle, et habitant des couvents. Il est ici question seulement des derviches errants, qui sont en Turquie ce que les faquirs sont dans l'Inde.

aux musulmans venir d'une source sacrée; les derviches ne négligent pas ce moyen de puissance et d'impunité, il leur est permis de tout dire et de tout faire : plus ils sont singuliers et bizarres, et fout d'extravagances, plus ils sont en vénération.

C'est ainsi qu'on a pu voir un homme de cette sorte entrer chez Ali-Pacha, passer, sans être arrêté, au milieu de ses gardes, pénétrer jusqu'à lui, aller s'asseoir à ses côtés, sur son divan, et lui dire, à l'aide de sa prétendue folie, des vérités qu'aucun homme ne lui eût fait entendre impunément. Le terrible visir, qui donnait des hommes à dévorer à son tigre, gardait le silence, et laissait sortir sans représailles celui qui venait de l'accabler d'outrages, et de lui prédire une fin malheureuse.

### NOTE 73, PAGE 80.

Ou Fabvier, un Français, prêt à mourir pour eux.

- Je personnifie ici en quelque sorte, sous un seul nom, ces généreux officiers français qui les premiers ont été prêter à la Grèce le secours de leur courage et de leur expérience, bien avant que l'insurrection grecque se consolidat en révolution, et prit une consistance européenne.
- Le colonel Fabvier, si digne de les représenter, occupera sans doute une des plus honorables places dans l'histoire de la régénération de la Grèce. Parmi les défenseurs de l'indépendance hellénique, il en est peu qui aient droit de nous intéresser davantage, et qui méritent des Grecs plus de reconnaissance que lui, quel qu'ait été le résultat de ses efforts.

Il n'est personne en France qui ne rende justice à son beau dévouement pour une cause longtemps malheureuse et abandonnée. On ne saurait trop admirer cette singulière constance qu'il a déployée avec tant d'abnégation de lui-même pendant quatre années si difficiles, cette persévérance opiniatre qu'il a mise à vouloir donner aux Grecs, presque en dépit d'eux-mêmes, une armée disciplinée et régulière, sans moyens matériels, et

malgré tous les obstacles que lui suscitaient sans cesse, de la part des chefs grecs, les défiances, les jalousies, les préjugés, les intérêts.

On n'oubliera pas le dernier siège d'Athènes et la conduite toute héroïque qu'il y a tenue. La France a reconnu là un des siens.

#### NOTE 74, PAGE 84.

La pierre encore, autour de son antique place, Pait palpiter le cœur de l'étranger qui passe.

Le lion de Chéronée est un lion couché. Il était formé de plusieurs vastes pierres, maintenant disjointes, mais qui sont encore là tout entières et dans toute leur forme primitive : ce serait chose facile de les replacer : les Grecs y auront peut-être songé. Ce trophée, élevé par les Thébains à leurs morts, était resté oublié sous la terre jusqu'à ces derniers temps. Ce n'est qu'en 1818 qu'il a été exhumé, et c'est à Odyssée, alors commandant en Livadie, qu'est due cette découverte. Il avait entendu dire qu'il y avait à cet endroit un trésor caché, et il occupa ses pallikars à y faire des fouilles. La destinée l'employait à son insu à ramener au jour ces débris ensevelis de la gloire antique de la Grèce.

Cette noble ruine est au milieu de la plaine. On voit de là sur la montagne des restes de la ville antique, et entre autres les gradins d'un curieux théâtre, encore entiers et taillés dans le roc. De Chéronée, et mieux encore de la plaine de Panope qui en est voisine, on aperçoit le Parnasse, dont la cime se montre toute l'année couverte de neige.

C'est dans quelque coin de cette plaine que Prométhée a pris le limon dont il a pétri son homme : les cailloux du torrent de Panope ont même encore l'odeur de chair humaine; Pausanias le dit; et l'on ne manque point, en passant là, d'en faire l'épreuve. L'antiquité est une vénérable vieille dont on aime à faire semblant de croire un peu les contes. En Grèce, de même que les enfants, qui se créent, en animant les moindres objets, des illusions si faciles, on joue à croire.

# NOTES DU CHANT HUITIÈME.

## NOTE 75, PAGE 84.

C'est lui! J'ai reconnu la hauteur de ses mâts Où, la nuit, dormait l'aigle, au milieu des étoiles.

En mer, les oiseaux qui se trouvent, à l'arrivée de la nuit, trop éloignés des terres, se reposent souvent sur les mâts des vaisseaux qu'ils rencontrent. Un soir, sur le *Thémistocle*, pendant que nous soupions, nous entendimes un grand bruit d'ailes au-dessus des barreaux qui laissent descendre le jour dans la chambre de poupe; c'était le bruit d'un aigle que les matelots venaient de prendre; ils nous l'apportèrent. Cet aigle était fort beau. Le pauvre oiseau, fatigué de son vol au milieu de la Méditerranée, était venu, à la nuit, se reposer sur un de nos mâts, et dormir au sommet de l'arbre dépouillé pour continuer avec le jour son voyage.

#### NOTE 76, PAGE 85.

Ses vergues, ses huniers, ses étages de voiles, Qui, sur le bleu du ciel, imitaient les frimas.

Les voiles, dans tout l'Archipel, sont en coton, et paraissent au soleil blanches comme la neige.

## NOTE 77, PAGE 87.

La danse romaïque et le luth ont cessé, Rt vos jeux, matelots...

Quand arrivait l'heure où la chaleur est moins grande, et où

la fraicheur ramène dans un vaisseau grec le mouvement et la gaieté, lorsque la mer était tranquille, que le vent soufflait bien, qu'enfin les matelots du *Thémistocle* n'avaient rien à faire, le spectacle des travaux de leur récréation, de leurs amusements, de leurs danses si vives, de leurs hardis plongeons du haut des vergues dans la mer, était aussi varié que pittoresque.

Les matelots grecs sont en général fort animés et fort gais, excepté toute sois pendant leurs repas, car alors ils deviennent tout à coup amusants de gravité. Dès qu'ils sont assis par groupes et les jambes croisées autour de la planche sur laquelle on place la terrine de riz, de viande et de poisson salé, alors ils rentrent dans le silence, ils prennent du sérieux, et ils baissent avec respect les yeux sur le verre en buvant, comme s'ils remplissaient une sonction sainte.

## NOTE 78, PAGE 88.

On voit de l'horizon un navire descendre, Qui porte autour du mât son pavillon roulé.

C'est ce qu'on appelle porter le pavillon en berne, signal de malheur. La nouvelle de la mort du patriarche Grégoire fut apportée en effet par un bâtiment d'Hydra ou de Spetzia à la flotte grecque, qui était alors devant l'île de Tine.

# NOTE 79, PAGE 90.

Le sultan, dont Khalet envenime la rage.

Khalet, ou Halet-Effendi, alors favori du sultan Mahmoud. Cet homme adroit a eu une grande influence dans les affaires de la Porte, depuis la déposition de Sélim III, dont il avait été en 1806 l'ambassadeur près Napoléon: il passe pour avoir été le plus violent instigateur de l'extermination du peuple grec. Il n'en était pas moins l'objet de la haine des janissaires et du

peuple turk, qui l'a fait enfin tomber. Lorsque j'étais à Constantinople, j'ai pu être témoin de cette haine que le peuple exhalait à tout propos contre le favori. En passant sur le Bosphore, devant sa maison, voisine du palais d'été du sultan, j'ai entendu plus d'une fois les rameurs mêmes qui nous conduisaient lui lancer leurs malédictions.

Le peuple turk exprime souvent son mécontentement avec plus d'énergie qu'on ne se l'imagine ici, et ce n'est pas long-temps en vain. Les sultans ont le bon esprit de sacrifier bien vite les ministres dont on ne veut décidément pas, et on les pend quand cela peut faire plaisir au peuple; témoin ce Khalet-Effendi qui tira vainement de sa poche, contre l'exécuteur des ordres du sultan, la lettre par laquelle le sultan lui-même lui garantissait sa tête.

### NOTE 80, PAGE 94.

Je l'aperçus à l'ancre entre les deux châteaux.

Les châteaux des Dardanelles.

# NOTE 84, PAGE 94.

Tous ceux que, cette année, Sur la flotte en tribut fixait leur destinée.

On se rappelle qu'Hydra fournissait à la flotte ottomane un tribut annuel de 500 marins. Lorsque les Turks apprirent le soulèvement de la Grèce, on assure qu'ils pendirent tous les Hydriotes qui se trouvèrent à bord de leurs vaisseaux.

# NOTE 82, PAGE 94.

Qui n'a pas à venger quelque perte bien chère? Presque tous, des parents; l'un un fils, l'autre un frère.

L'événement qui fait le sujet de la note précédente devait frapper de deuil toutes les familles d'Hydra. Les Hydriotes, et

ceci n'est point une exagération poétique, sont en effet presque tous parents. Le dernier matelot d'un vaisseau est souvent de la maison du capitaine, ainsi que le dernier membre d'un clan montagnard d'Écosse est parent du chef et porte son nom. Je suis venu de Constantinople à Athènes sur un bâtiment hydriote qui était servi par une seule famille. Le père était le capitaine; les enfants, les neveux et les cousins étaient les matelots. C'est même là, pour le dire en passant, une des causes qui souvent rendent, à bord des bâtiments grecs, la subordination si difficile à obtenir. Le vaisseau de ce brave Miaoulis, qui commande depuis plusieurs années avec gloire la flotte grecque, offre un exemple encore plus frappant et plus singulier : presque tous les gens de son équipage, composé environ de quatre-vingt-dix hommes, sont parents de l'amiral. Aussi le malheur qui arrive à un vaisseau hydriote est pleuré souvent par toute l'île. Lors de la déplorable affaire de Sphactérie, devant Navarin, quand le vaisseau de Psammadò, après s'être fait jour à travers la flotte turque, rentra sans son brave maître, comme un cheval qu'on voit revenir seul du champ de bataille, toutes les femmes d'Hydra étaient sur les rochers à l'attendre, et la nouvelle qu'il apporta les fit toutes pleurer : quatre-vingt-dix Hydriotes étaient morts; l'île entière prit le deuil.

## NOTE 83, PAGE 94.

Empreint sur la fontaine, et la roche d'Homère.

Lieux célèbres dans l'île de Chio. La roche appelée École d'Homère est voisine de la Fontaine du Pacha. Voy. note 91.

Il y a aussi une École d'Homère à Ithaque, dans la partie de l'île où se trouve Oxoë.

### NOTE 84. PAGE 94..

Smyrne! au bord du Mélès a-t-on versé des pleurs?

On sait que le Mélès coule près de Smyrne, mais on ne sait

pas bien à quel endroit, car la ville d'Alexandre a été bâtie à une autre place que la ville d'Homère, et deux ou trois rivières se disputent le nom de Mélès. Les uns ont voulu que ce fût cette espèce de torrent qui descend du Sipyle, et qui ne peut être que l'Achéloüs; d'autres, cette rivière qui passe non loin de Smyrne, sous le pont des Caravanes, et qu'il faut absolument reconnaître pour le Caléon. Où est donc le Mélès?

A peu de distance du pont des Caravanes, il y a au bord de la route de Constantinople une source belle et abondante, qui forme en naissant un lac plein de roseaux grands et touffus. Cette source, ombragée d'un vaste platane, donne naissance à une jolie petite rivière qui va se jeter à la mer après un cours seulement de trois quarts de lieue, et fait presque en naissant tourner un moulin. C'est à cette petite rivière qu'une opinion nouvelle donne le nom de Mélès.

Ses eaux sont thermales et ont une vertu curative, ce qui ajoute un nouveau degré de probabilité à l'opinion qui reconnaît les sources du Mélès dans ce qu'on avait appelé jusqu'à ces derniers temps les bains de Diane; car, dans la mosquée du délicieux village de Bournabat, on lit sur une de ses douze colonnes antiques une inscription grecque que j'y ai copiée, et par laquelle un malade rend grâce au Mélès de sa guérison. Or, les eaux de la rivière de Diane ont seules cette vertu curative dans tout le territoire de Smyrne. Voici l'inscription:

YMNO GEON
MEAHTA HOTAMON
TON EQTEPA MOT
HANTOZ AE AOIMOY
KAI KAKOY
HEHAYMENOY.

## NOTE 85, PAGE 94.

Le sang a-t-il coulé dans la rue enchantée Que de leur nom charmant les roses ont dotée?

La rue des Roses est à Smyrne dans cette partie de la ville qu'on appelle les Jardins. C'est un quartier rempli d'agréables petites maisons bien propres, bien peintes, et d'où s'exhale je ne sais quelle fraîcheur qui fait envie. Elles attirent les regards sous leurs vestibules pavés de dalles, et ombragés de vignes ou d'un grand arbre; c'est là que les femmes travaillent, qu'on aperçoit en passant leurs jolis groupes, leurs sourires, et, sous leurs longs cils noirs, des yeux bleus qui ne sont pas sans coquetterie; ou bien on les voit, derrière les fenètres avancées des premiers étages, étendues le long des sofas, tout à fait séduisantes.

On rencontre beaucoup de belles femmes dans la Grèce et dans ses îles: il n'y en a nulle part d'aussi jolies qu'à Smyrne, et surtout en aussi grand nombre. Ailleurs on remarque une femme qui est belle; à Smyrne, c'est une femme laide qui est l'exception.

La Smyrnéenne n'a dans sa démarche un peu gauche (\*) ni la noblesse imposante d'une Italienne, ni l'élégance d'une Française; l'habitude d'être toujours sur des coussins lui donne un air de grand abandon et de nonchalance, mais qui n'est pas sans beaucoup de grâce, et, si je l'osais dire, de volupté. Elle est faite pour les divans. Elle ne sait pas marcher, elle ne sait

(a) « Ah! si les montagnes pouvaient s'abaisser, et me laisser voir « Athènes, où mon amie a la démarche d'une oie! »

On pourrait presque, si elle était aussi polie et aussi bienveillante en français qu'elle l'est dans l'original, appliquer aux femmes de Smyrne cette chanson grecque que M. Ambroise-Firmin Didot applique à leurs voisines les femmes de Cydonie, dans un ouvrage que trop de modestie lui a fait destiner à ses amis seuls, et où tout le monde trouverait comme eux instruction et plaisir: Notes d'un Voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817.

pas se soutenir; on dirait qu'elle plie comme accablée sous un doux faix; l'air embrasé, plein de mollesse, pèse sur elle; elle semble dire, comme la Sunamite : « Soutenez-moi avec des fleurs et fortifiez-moi avec des fruits, parce que je meurs d'amour. »

L'étroite et légère tunique de soie que portent les femmes de Smyrne, comme autrefois les sultanes ou les bergères de nos théâtres, leur fait une taille courte et peu gracieuse; mais ce leur est une chose très-seyante que ce voile de mousseline qu'elles laissent retomber devant leur cou, rejettent en écharpe derrière leur épaule, et nouent ensuite au-dessous du sein, comme une ceinture. Surtout elles ont une coiffure charmante, dont toutes se parent, riches ou pauvres. Sur un fond de drap rouge ou blanc, elles façonnent un turban autour de leur tête avec les belles nattes de leurs cheveux mêlés de gaze de couleur et de fieurs naturelles. Cette coiffure donne à l'air quelque chose d'agaçant, et beaucoup d'éclat aux yeux. Elles la recouvrent, quand elles sortent, d'un voile de mousseline ou d'une dentelle noire.

#### NOTE 86, PAGE 94.

L'Hercine aux belles eaux a deux sources limpides, L'une, de la mémoire, et l'autre, de l'oubli.

Voyez Pausanias. Ces noms donnés aux sources de l'Hercine tiennent en quelque chose aux mystères de l'antre de Trophonius, lequel est auprès. On y trouve même encore le mot des initiations gravé sur le rocher.

Le lac Copais, aujourd'hui Topolias, est voisin aussi de Livadie. L'été, c'est une plaine verte, et en beaucoup d'endroits cultivée. La fontaine de Tirésias coule au bord du chemin, à l'ombre de deux grands figuiers. Tout ce pays est riche et beau : la maison de mes hôtes le dominait tout entier, comme suspendue au-dessus de Livadie. On embrassait de là toute la plaine jusqu'à l'Eubée. Cette maison est sans doute détruite aujourd'hui. J'ai su que la famille grecque qui l'habitait s'est réfugiée à Cérigo; elle n'y saurait trouver une hospitalité plus généreuse et plus aimable que celle qu'en d'autres jours elle donnait elle-même.

# NOTES DU CHANT NEUVIÈME.

### NOTE 87, PAGE 96.

Des îles du Levant Chios était l'envie, Presque libre au milieu de la Grèce asservie.

L'île de Chios était, par sa richesse, son commerce, son industrie, véritablement sans rivale, en 1820, dans tout l'Archipel. Ses établissements prospéraient, son collége était florissant; elle jouissait d'une grande tranquillité et de plus de priviléges que la plupart des autres îles grecques. Bien qu'un mousselim fût censé les gouverner, les Chiotes en réalité se gouvernaient par eux-mêmes et suivant leurs plus anciennes lois. Sur une population évaluée à près de cent mille ames, à peine comptait-on dans l'île trois ou quatre mille Turks.

Chios était l'apanage de la sultane Validé, et s'honorait de la protection particulière du harem impérial de Constantinople. Les vingt-deux villages qui cultivent les lentisques sur la montagne fournissaient, par année, soixante mille oques de mastic aux femmes du sérail, qui font de mâcher cette gomme leur principale occupation. Si, après avoir fourni le tribut, il restait aux raias quelque chose de la récolte annuelle, ils avaient le droit d'en disposer pour leur compte, mais ils ne pouvaient le faire qu'en faveur de leur aga, lequel aga en fixait lui-même le prix; il l'achetait une piastre l'oque et la revendait douze. Tout mastic trouvé sans le cachet de l'aga était confisqué, et le ven-

deur comme l'acheteur roués de coups de bâton. Bien donc que l'esclavage de Chios fût aussi léger que l'esclavage peut l'être. on voit qu'il n'était pas tout à fait exempt des vexations qui pesaient sur le reste de la Grèce. Cependant tel était en général l'état tranquille et prospère de cette île, que lorsque le navarque Tombasis se présenta devant elle avec la flotte grecque, elle refusa de se joindre à l'insurrection. Forcée bientôt de donner des otages aux Turks et même de leur livrer ses armes, elle comprit alors, mais trop tard, qu'elle avait été aussi imprudente qu'égoiste en refusant de faire cause commune avec les autres lles de l'Archipel. L'archevêque de Chios, Platon, bien différent de l'archevêque Germanos, de Morée, avait conseillé la temporisation et la faiblesse, et ses conseils furent trop bien écoutés par des hommes que les richesses avaient énervés. Il en a été lui-même trop cruellement puni pour qu'on puisse être tenté de faire peser le sang de ses compatriotes sur sa mémoire (a).

La ville de Chios, appuyée sur le penchant de la montagne et étendue dans une riche plaine au bord de la mer, régnait sur soixante-huit villages, dont vingt-deux appartenaient au sultan et trente-deux aux moines.

Ceux qui l'ont visitée avant la révolution grecque l'auront trouvée telle qu'elle est peinte dans ces chants. Rien de plus riant et de plus animé que l'aspect de cette ville et de ses environs, couverts d'arbres, de cultures, et de maisons de campagne qui, s'étageant des deux côtés de Chios, semblaient en faire partie et lui donnaient une étendue de plusieurs lieues entre la montagne et le rivage. Des jardins d'orangers et de citronniers entouraient toutes ses maisons, la plupart bien bâties et semblables à des palais. Elles ont été élevées par les Génois lorsqu'ils étaient maîtres de la Grèce et de ses lles. Ils venaient de leur ville de Gènes y passer la belle saison. De vastes couverts de vignes à grosses grappes, soutenues par des

<sup>(\*)</sup> Retenu comme otage dans le château, il y fut pendu le 5 mai 1822.

piliers, y procuraient, au milieu de la plus grande chaleur, une ombre agréable. Auprès des portes de quelques habitations turques, des fontaines de marbre donnaient leur eau au passant.

Les femmes de Chios sont jolies et d'une figure très-avenante : elles ont dans les traits moins de régularité, mais plus d'expression que les autres Grecques, celles de Smyrne exceptées. Leurs yeux sont en général très-significatifs, et leurs dents fort belles. Il y a un quartier de la ville où on peut les voir en grand nombre sur le pas de leurs portes et devant les boutiques, occupées à dévider et à teindre la soie, à faire des bourses et des filets, à préparer les fleurs pour les réduire en essences. Ces ateliers en plein air présentent l'aspect le plus agréable. On sait que la production des essences est, avec celle du mastic, la principale industrie de Chios. C'est l'île où on cultive le plus de fleurs; elle fournit aussi des jardiniers à tout l'Orient.

Je n'ai pas l'intention de grossir cette note de tous les détails que Chios, son gymnase, ses établissements divers pourraient me fournir. Tous les voyageurs les ont donnés. Aucun n'a pourtant, que je sache, parlé de la poste aux lettres de la ville. Elle est curieuse, elle mérite qu'on la remarque. C'est une pierre au milieu d'une petite place. Les marins qu'on a chargés de lettres, soit à Scala-Nova, soit à Smyrne, soit à Constantinople, les déposent sur cette pierre dans la rue; les gens qui en attendent viennent voir dans le tas s'il en est à leur adresse, et ils emportent celles qui sont pour eux, en laissant les autres éparpillées. Ce qui est digne d'attention, c'est que ces lettres, mises là par terre, sont respectées, que personne n'y touche, si ce n'est ceux à qui elles peuvent appartenir. J'en ai vu huit ou dix au milieu de la rue, un peu sales, mais qu'importe! Mon embarras est de savoir ce que devenait la poste aux lettres quand il faisait du vent. Malheur au courrier s'il survenait une pluie. Mais la pluie, y pense-t-on, s'en souvient-on sous ce beau ciel? entre-t-elle pour quelque chose dans les arrangements et les prévoyances de ces peuples?

#### NOTE 88, PAGE 98.

C'est Glarakis! c'est moi! je vis encor.

Sur une population de cent mille àmes que renfermait l'île de Chios au moment de l'insurrection grecque, un petit nombre seulement ayant pu échapper au désastre, j'ai cru longtemps que M. Glarakis avait subi en effet le sort de la plupart de ses compatriotes, jusqu'au moment où les feuilles publiques m'ont appris qu'il était ministre de l'intérieur du nouvel État grec.

M. Glarakis était un des professeurs les plus distingués du gymnase de Chios. Il avait achevé ses études à Paris, où il suivit pendant quelques années des cours de médecine et de philosophie; et, après avoir parcouru la France, l'Allemagne et l'Italie, il retournait dans son pays plein de savoir et d'idées généreuses, au moment où, en 1820, je quittais moi-même la France pour aller visiter la Grèce. Nous avons partagé un mois ensemble, sur le Thémistocle et à Hydra, l'hospitalité de Tombasis.

C'est à M. Glarakis qu'a été adressée cette charmante épître grecque de N. S. Piccolos :

'Ηλθε, Ιλαράκη φίλτατε, ή ποθουμένη ώρα. etc.

Ces jeunes Grecs, exilés à Paris, qui le trouvaient si heureux de revoir la montagne de Chios, la Fontaine du Pacha et l'École d'Homère, et qui le suivaient de tant de vœux vers l'île regrettée, ne se doutaient guère des malheurs que leur ami allait chercher.

Pouqueville raconte que la jeune femme de Glarakis, après avoir vu tuer sous ses yeux son père et sa mère, et emmener sa sœur esclave, n'a échappé que par miracle à la destinée de sa famille. Elle a fui vers la montagne, seule, sans asile, sans nourriture, dans un état de grossesse avancée; et c'est au creux d'un rocher qu'elle mit au monde son enfant, sans être secourue de personne. Elle fut trouvée là par des Psariotes, qui la conduisirent à Hydra. Elle avait à peine seize ans.

# NOTE 89, PAGE 99.

Mais, le reconnaissant sous sa teinte cuivrée, Je m'élance et m'écrie : Est-ce yous, Paul d'Ivrée?

Voy. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grèce.

Ce capucin de la mission de France, dont l'historien ne sait pas le nom, que l'île de Chios n'a pas connu elle-même autrement que par ses bonnes œuvres et son incroyable dévouement, c'était le père Paul d'Ivrée.

Le père Paul, lors de mon séjour à Athènes, occupait le couvent de Saint-Louis, et composait à lui seul toute la communauté franciscaine; homme simple et bon, remarquable non par la science, mais par la charité.

Le couvent des capucins a été brûlé en 1822 ou 1823; mais le feu paraît avoir respecté le monument choragique qui s'y trouvait enclavé, et qui faisait partie d'une cellule. La Lanterne de Démosthènes était le cabinet d'étude, cabinet un peu poudreux, de l'excellent père Paul.

On sait que lord Byron a habité ce couvent, auprès de lui, pendant près d'une année. Il y a passé quelques-uns des plus beaux jours de sa jeunesse. C'est de là qu'il a daté plusieurs de ses ouvrages. Après s'être fatigué toute la journée à courir à cheval dans la forêt des oliviers ou à se baigner dans la mer à la rade de Phalère, il y revenait le soir se mettre au travail, car il ne composait guère que la nuit, et il faisait ses vers à haute voix et en se promenant dans la chambre; l'inspiration de son âme avait besoin d'une excitation physique. J'habitais, au cou-

vent, la même chambre qu'il y avait fait arranger, et où il s'était donné le luxe d'une cheminée, chose aussi rare à rencontrer dans les maisons de Grèce qu'une trace de roue sur les chemins. Je l'ai habitée moi-même plus longtemps que je n'aurais voulu, retenu par une maladie grave qui a failli me donner les honneurs du temple de Thésée (a).

M. de Saint-André logeait avec moi chez le père Paul. Il était alors consul de France à Napoli de Romanie; il l'a été ensuite à Trébizonde et enfin à Prévèsa. Je ne saurais oublier l'amitié de cet excellent jeune homme, qui, presque sans me connaître, me prodigua les soins d'un frère. Ce n'est plus qu'à sa mémoire que je puis adresser ma reconnaissance. Il est mort dans cette même Grèce où il avait fait du bien, et où il avait sauvé tant de malheureux Grecs. Il n'a peut-être pas eu un ami pour lui donner les soins que j'aurais tant aimé à lui rendre, et qui eussent pu le sauver. Les historiens de la régénération de la Grèce parleront avec honneur de M. de Saint-André; je ne veux parler ici que de mes regrets.

Il serait difficile de reporter son souvenir vers Athènes sans songer à M. Fauvel, qui en fit longtemps les honneurs au nom de la France avec tant de bonté, de savoir et de grâce. Peu de voyageurs ont quitté l'Attique sans avoir contracté envers cet honorable vieillard une dette de gratitude. Les événements l'ont forcé de fuir loin du lieu qui était devenu sa patrie. Sa maison, dont il avait fait le musée d'Athènes, sa jolie maison, si hospitalière, a été ravagée et brûlée. Il vit maintenant réfugié à Smyrne. Son âge lui permettra-t-il de voir luire pour son pays adoptif des jours plus heureux!

(a) Le temple de Thésée était alors un lieu de sépulture pour les étrangers qui mouraient à Athènes. Lord Byron y avait fait inscrire cette épitaphe sur la tombe d'un de ses compatriotes :

Si miserandus in morte, beatus tamen in sepulcro.

Il ne se doutait guère que cette épitaphe semblerait un jour avoir été faite pour lui-même.

## NOTE 90, PAGE 102.

Aux lueurs d'un brasier une infernale ronde.

Ceci est un souvenir, mais non pas de Chios, bien que Chios, selon les récits de Pouqueville et de plusieurs mémoires contemporains, ait été témoin de scènes à peu près semblables. J'ai rencontré, sur le chemin de Daulis, au khan du Triodos, une bande de derviches qui a passé presque toute une nuit à danser autour d'un grand feu, en poussant des hurlements bizarres. Leurs pieds, tombant en cadence, ébranlaient tout le khan; leur chant bruyant et monotone finissait par faire tourner le cœur. Ils sont remontés à cheval aux approches du matin, après s'être ainsi reposés quelques heures. Ils avaient véritablement plutôt l'air d'une troupe de démons que d'une compagnie de moines en voyage.

#### NOTE 91, PAGE 104.

Nous regardions du ciel descendre une soirée, Comme celle qui naît, pure, calme et dorée.

L'École d'Homère est à deux lieues environ de la ville, à l'extrémité septentrionale des jardins et des maisons de plaisance qui bordent le rivage, sur un rocher qui s'élève en surplomb à peu de distance de la mer.

Homère, selon Hérodote, enseignait à Chios, et les habitants de l'île prétendent que c'est en cet endroit même, où l'on trouve taillés dans la pierre une sorte de siége, et, autour du siége, des espèces de bancs. Quelques savants voyageurs disputent à ce lieu le nom qu'il a reçu; ils disent que là était un temple. Mais qu'importe! les habitants de Chios ont raison contre tous les savants du monde; leur rocher est l'École d'Homère; trouverait-on à l'appeler mieux?

J'ai eu du plaisir à me représenter Homère aveugle, assis sur

ce roc, au milieu de jeunes disciples, en face de la mer, par quelque belle soirée d'été semblable à celle dont j'ai joui moimême à cette place. J'aimais à l'entourer du calme, du silence, et, pour ainsi dire, du respect de toute la nature.

C'est le 25 juillet 1820 que nous visitions ce lieu consacré par la vénération des siècles. Le jour était près de finir, la lune commençait à se réfléchir sur les eaux, la mer paisible et presque unie venait mourir avec le plus doux murmure dans la jolie baie qui s'arrondit devant la Fontaine du Pacha. Plus de vent parmi les vieux platanes qui la protégent; ils étaient aussi silencieux que les deux cyprès du bord; à peine entendait-on tomber l'eau de la fontaine dans son auge de marbre; l'air était embaumé.

C'est devant cette même Fontaine du Pacha que, moins de dix mois après (8 mai 1821), se présentait Tombasis avec sa flotte de guerre.

# NOTES DU CHANT DIXIÈME.

# NOTE 92, PAGE 108.

Au fond d'un golfe à l'eau verdâtre.

L'eau, si bleue dans l'Archipel, devient verdâtre dans la rade de Smyrne. La couleur verte de la mer indique souvent que l'eau a peu de fond.

L'Hermus, qui débouche en face du fort Sangiac, à peu de distance de l'ancienne Phocée, le riche Hermus, non-seulemen: ne roule plus d'or, mais, ce qui est plus fâcheux pour un fleuve, il ne roule même plus d'eau, du moins en été. En le traversant au mois d'août, on le cherche, et on voit à peine un mince flet serpenter comme égaré au milieu de pierres, de cailloux, de petits platanes, d'agnus-castus.

### NOTE 93, PAGE 408.

Un rivage brillant monte en amphithéâtre, De vaisseaux, de cyprès, de minarets couvert, C'est Smyrne.

Cette ville, l'entrepôt et le marché de l'Orient, se présente, au fond du golfe qui porte son nom, encadrée de longues lignes de cyprès.

Toutes les villes d'Orient se ressemblent, et, aux yeux d'un étranger, les cyprès, les minarets, les rues étroites, le silence, les incendies, donnent à toutes un air de sœurs. La peste était entrée à Smyrne, le matin même de mon arrivée, à la suite d'un pacha. Nous entendions, de la mer, le canon saluer leur bienvenue. La peste exerce souvent les plus grands ravages dans cette ville resserrée et populeuse.

A voir combien les incendies y sont fréquents, on pourrait presque se croire à Constantinople. Douze ou quinze cents maisons avaient brûlé peu de jours avant mon passage. La place fumait encore : et telle est la puissance de l'habitude et le calme imperturbable des Orientaux, que les marchands voisins étaient déjà, dans leurs boutiques, couchés sur leurs nattes, sans plus songer à rien. Dans les cafés contigus aux débris, les Turks, assis les jambes croisées et faisant tranquillement leur kief, regardaient monter près d'eux la fumée avec autant d'oubli et d'indifférence qu'ils regardaient celle de leur pipe.

Ce qui frappe surtout à Smyrne, ce qui étonne d'autant plus que sa population tout entière est commerçante, c'est le silence qui y règne. Le mouvement qu'on peut voir sur le port et devant les magasins se fait à peine entendre; les métiers, ailleurs étourdissants, sont là sans bruit; pas de voitures, peu de chevaux, nulle rumeur: on dirait que les hommes qu'on rencontre parlent entre eux à voix basse; les femmes sous leur voile glissent le long des maisons comme des ombres; ces chameaux, dont on aperçoit les longues files passer lentement dans les

rues étroites, à la suite du petit ane qui les conduit, paraissent poser leur pied large et mou sur le sol avec précaution; les bois de cyprès, élevés par places dans la ville, semblent avec leurs tombes en accroître le silence. Cependant Smyrne plaît, elle n'est pas triste, on ne la sent pas inanimée; dans plusieurs de ses quartiers les maisons sont agréablement mèlées aux ombrages; ses bazars sont beaux, ses environs sont charmants: j'ai parlé de ses femmes.

#### NOTE 94, PAGE 109.

D'Arméniens, de Juiss et de Turks entourée.

Ordinairement chaque esclave mise en vente attend les acheteurs dans une chambre séparée: ce sont même des femmes qui sont chargées d'en montrer les détails. Mais, dans le désordre d'une guerre d'extermination, les Turks n'y ont pas regardé de si près, et ils ont vendu des prisonnières grecques en public, et pour ainsi dire sur place. Bien que la vérité poétique n'ait pas besoin d'être calquée sur la vérité réelle, je crois m'être peu écarté de celle-ci même, en plaçant une enchère d'esclaves au milieu d'un bazar.

On aura peine à croire qu'au siècle où nous vivons un semblable trafic de populations chrétiennes ait pu se faire en présence de l'Europe. On concevra encore moins qu'une puissance chrétienne n'ait pas craint de prêter ses vaisseaux à cette traite infame. Il faut le dire à l'honneur de la France, qui prend toujours l'initiative des sentiments généreux, et qui, en cela comme en tant d'autres choses, a donné le signal aux autres nations, c'est elle qui la première a mis du moins l'humanité à l'ordre du jour de sa politique. Le premier acte public où la pitié ait été stipulée, et où l'opinion favorable aux Grecs ait été légalement proclamée, a été voté en France par le premier corps de l'État, à la voix d'un pair illustre, M. de Chateaubriand. Il

appartenait à l'ami ancien, à l'hôte de la Grèce, à celui qui, n'ayant encore qu'un pouvoir littéraire, avait appelé sur elle l'intérêt de l'Europe par ses ouvrages, de continuer en orateur et en homme d'État ce qu'il avait commencé en écrivain et en poête.

#### NOTE 95, PAGE 414.

Oui, tandis que si doux vos pieds vêtus de soie Des fleurs de ces tapis foulent le riche émail.

Tout le morceau qui termine ce chant a été écrit au commencement de 1825. On conçoit qu'il a dû l'être en effet avant que, dans Paris, les femmes aient donné le noble exemple, imité avec tant d'empressement dans toutes les villes de France, et suivi chez les autres nations. Ce qui était un vœu au moment où j'ai fait mes vers est devenu bien vite une réalité.

Ce serait, dans la suite du poëme, une chose belle à reproduire que ce mouvement imprimé par nos aimables femmes à la pitié publique; ces ventes, au bazar, de leurs bijoux et des ouvrages travaillés par leurs mains; ces quêtes où l'on a vu les plus riches, les plus jeunes et les plus délicates, aller à pied de rue en rue, frapper de porte en porte, monter d'étage en étage, et demander à l'hôtel et à l'échoppe, aux salons et aux boutiques, l'aumone pour le peuple grec; enfin ces concerts où elles attiraient la bienfaisance à l'appât du plaisir, où les plus timides, courageuses de pitié, ont pu s'exposer aux regards et aux applaudissements de spectateurs payants, et prodiguer devant le public, sur une estrade, au profit d'une nation malheureuse, ces talents cultivés pour leur seul amusement, et qui ne s'étaient fait entendre qu'à une famille et à des amis. C'est ainsi que, par toutes sortes d'exemples et de séductions touchantes, elles ont entraîné beaucoup de cœurs vers la Grèce. Si l'on ne peut pas dire que des quêtes aient été faites dans les églises, et que

les orateurs sacrés soient montés en chaire pour appeler la charité au secours d'un peuple chrétien, du moins on se souvien-dra toujours avec reconnaissance de ces généreuses mission-naires qui ont accompli ce devoir de l'humanité et de la religion dans les salons et dans les rues, en même temps que les orateurs politiques le remplissaient à la tribune nationale et à la chambre héréditaire.

# NOTES DU POÈME

SUR LA MORT

# DE NAPOLÉON

# NOTE 96, PAGE 449.

L'astre dont la splendeur couvrait la France entière Soudain vient de descendre, et pour jamais a lui.

L'image qui ouvre le poëme est donnée par une circonstance de la mort de Napoléon. C'est à six heures moins dix minutes du soir, le 5 mai, qu'il a cessé de vivre. Au moment où il rendait le dernier soupir, le soleil passait derrière l'horizon.

L'empereur avait, au moment de sa mort, cinquante et un ans huit mois et vingt jours, étant né le 16 août 1769. On a élevé quelques doutes sur l'année précise de sa naissance. Une découverte précieuse faite assez récemment, celle d'un grand carton rempli de papiers écrits par Napoléon lui-même dans sa première jeunesse, détruit toute incertitude à cet égard, car à l'âge où il écrivait, il ne pouvait avoir aucun intérêt à modifier la date de sa naissance. Ces papiers, que j'ai eus entre les mains et que leur possesseur, M. Libri, mon confrère à l'Institut, a bien voulu me confier, renferment, entre autres pièces fort intéressantes, un cahier sur l'une des feuilles duquel on lit écrit de la main du jeune Bonaparte :

ÉPOQUES DE MA VIE.

Né en 1769, le 16 du mois d'août. Parti pour la France le 15 décembre 1778. Arrivé à Autun le 1er janvier 1779.

Parti pour Auxerre le 12 mai 1779.

Parti pour l'École de Paris le 30 octobre 1784.

Parti pour le régiment de La Fère en qualité de lieutenant en second, le 30 octobre 4785.

Parti de Valence pour semestre à Ajaccio, 1786, 15 septembre. Je suis donc arrivé dans ma patrie 7 ans 9 mois après mon départ, âgé de 17 ans 1 mois. J'ai été officier à l'âge de 16 ans 15 jours.

Celui qui devait remplir sa vie d'époques si fameuses, semblait déjà croire en lui quand il écrivait toutes ces dates, qu'il appelait pompeusement des époques. A dix-neuf ans il semblait déjà penser qu'il aurait un jour une histoire. Il préparait des notes.

# NOTE 97, PAGE 121.

Il a mis ses éperons d'or Pour le dernier combat et le dernier voyage.

Lorsque l'empereur se sentit près de mourir, il se fit habiller comme pour un jour de bataille. On le revêtit de son uniforme et on lui chaussa ses éperons.

# NOTE 98, PAGE 123.

Ceux que favorise le ciel Terminent jeunes leur carrière.

"Ον οί θεοί φιλουσιν άποθνήσκει νέος.

Vers de Ménandre cité par Plutarque (Consolat. ad Apollon.) et traduit fort littéralement par Plaute dans les Bacchides.

... Quem di diligunt,

#### NOTE 99, PAGE 425.

Napoléon est mort, et son sépulcre est vide.

L'empereur, en 1811, est allé visiter l'abbaye de Saint-Denis avec l'impératrice Marie-Louise, et c'est dans cette visite qu'il a fixé la place où il voulait que son corps reposât. Il ordonna de préparer son caveau funèbre. On a montré longtemps ce caveau fermé d'une double porte de bronze. Maintenant (1821) l'entrée en est murée, et recouverte d'une grande table de marbre noir, au-dessus de laquelle on voit écrit ces mots : lci reposent les dépouilles mortelles de... Le nom manque.

# NOTE 400, PAGE 429.

Qui ne l'aurait aimé, ce tuteur glorieux!

Le prytanée de Saint-Cyr, fondé par Napoléon et inauguré par son frère Lucien, était l'objet de la prédilection particulière de l'empereur. Il y avait mis plusieurs enfants de sa famille et ceux d'un grand nombre de ses généraux : on y entendait les noms de Desaix, Oudinot, de Billy, Gardanne, Friand, Rivaud, Baraguey-d'Hilliers, etc., retentir dans les classes et dans la cour des jeux, comme sur les champs de bataille.

Napoléon, consul ou empereur, venait à Saint-Cyr jouir de son ouvrage, comme autrefois Louis XIV.

> Où l'on semait des lis, il plante des lauriers; Où les vierges croissaient, grandissent les guerriers.

Il aimait à arriver à l'improviste, et sa présence excitait toujours une bien vive émotion. Celui qui commandait de si grandes armées ne dédaignait pas de faire faire l'exercice à de jeunes enfants. Il lui arriva même de nous interroger sur nos bancs. Je remplaçais dans la chaire de rhétorique mon professeur depuis quelque temps malade, un jour que Napoléon entra dans la classe, tout étonné de voir assis sur l'estrade un professeur portant l'uniforme des écoliers. Il s'assit devant ma table, me retenant auprès de lui. Il se mit à examiner luimème les élèves : il se souvenait encore de son Domairon. Nous ne pouvions nous empêcher de sourire parfois en l'écoutant, et nous nous sentions tout fiers d'en savoir autant et plus sur les figures de rhétorique que le vainqueur de Marengo. Joséphine, qui l'accompagnait ce jour-là, ainsi que le général Lannes, souriait de son côté, assise à l'entrée de la classe, sur le banc des écoliers.

Il nous faisait des surprises toutes paternelles. Un jour, nous vimes arriver à Saint-Cyr une grande voiture chargée de présents : c'étaient des arcs et des flèches, des ballons, des boules et des quilles, des bilboquets, des jeux pour tous les àges. Chacun en eut, le collège en était rempli.

Une autre fois, étant venu chasser à Rambouillet, il nous envoya du gibier de sa chasse. Nous étions trois cents au réfectoire : il y eut des lièvres pour toutes les tables. Et nous lui adressions des vers :

> De vos enfants du Prytanée Entendez-vous les jeunes voix Vers votre tête couronnée S'élever toutes à la fois? Jamais encor le réfectoire N'a roulé plus bruyant écho, Même au jour où de Marengo On nous annonça la victoire, Ou quand, de votre char de gloire A notre porte descendu, Père et convive inattendu. Dans nos verres vous vintes boire. Semblable joie hier brillait, Lorsque notre enfance enivrée Salua la joyeuse entrée De vos lièvres de Rambouillet.

La pièce, que je regrette de ne point retrouver entière, exprimait déjà, je m'en souviens, avec une sorte de vérité, un sentiment qui est resté celui de toute ma vie, et qu'éprouvaient pour l'empereur tous les élèves du prytanée de Saint-Cyr. Ils le lui ont bien montré, la plupart sont morts pour lui.



# NOTES DES ODES

RT

# POÉSIES PREMIÈRES

# NOTE 404, PAGE 443.

#### ODE A LA GRANDE ARMÉE.

Suspends ici ton vol : d'où viens-tu, Renommée? Qu'annoncent tes cent voix à l'Europe alarmée?

Cette ode a une histoire. Sa bonne fortune a attiré, dès le premier pas, l'attention sur son auteur. Elle a dû son succès à une méprise, car quelques traits heureux ne lui auraient pas mérité tant d'honneur.

Faite au prytanée de Saint-Cyr au moment même où se passaient les événements et à mesure que les bulletins de la grande armée arrivaient au collége, l'Ode à la grande armée fut publiée par le Moniteur, presque en même temps que la victoire d'Austerlitz, et parvenait à l'empereur lorsqu'il était encore pour ainsi dire sur le champ de bataille.

Le comte Daru, alors intendant général de la grande armée, a plus d'une fois raconté à l'auteur, devenu son confrère à l'Académie française, comment Napoléon en a eu connaissance et quel accueil il lui fit. C'était le soir, dans le salon de Schoenbrunn. Le prince de Talleyrand, le prince de Neuchâtel et le comte Daru avaient diné avec l'empereur. L'empereur assis prenait son café, quand M. Daru, ouvrant le Moniteur,

400 NOTES

qu'il trouva sur la cheminée, fit un mouvement de surprise. « Qu'est-ce, Daru? dit l'empereur. — Voilà, sire, dans le Moniteur, une ode sur la bataille. - Ah! et de qui? - De Lebrun. sire. - Ah! ah! voyons, lisez-nous cela, Daru. » L'empereur ne doutait pas que ce ne fût du Lebrun que ses admirateurs comme ses critiques avaient surnommé Pindare. On n'en connaissait pas d'autre. L'ode fut louée et critiquée. Finalement, ordre fut donné d'écrire au ministre de l'intérieur qu'il était accordé à Lebrun une pension de 6,000 francs. On ne tarda pas à connaître que l'ode attribuée, à Schœnbrunn comme à Paris, au poëte de l'Institut, était d'un élève de Saint-Cyr. « N'importe, dit l'empereur, donnez la pension à l'auteur de l'ouvrage. » Seulement elle fut proportionnée à l'âge de cet auteur, doublement heureux et de la faveur qui lui était faite, et de celle dont il fut l'occasion, car la pension de 6,000 francs fut en effet donnée peu après au vieux poëte, qui en avait besoin. Les deux pensions partirent de la même époque, 1er janvier 1806. Malheureusement Lebrun n'en jouit pas longtemps, car il mourait l'année suivante, 2 septembre 1807.

Cette ode, qui avait causé à Lebrun-Pindare tant de mauvaise humeur, le poursuivit jusqu'à la fin de sa vie, et même après ; car, lorsqu'il mourut, la méprise demeurait encore dans beaucoup d'esprits, et, ce qui peut étonner, parmi ses collègues de l'Institut, témoin Chénier, parlant sur sa tombe, ou disant à l'empereur lui-même, au nom de l'Institut :

« Vous remarquerez, sire, que ses derniers accents furent consacrés à vos triomphes. Il était digne de les chanter, »

Son successeur à l'Académie française, M. Raynouard, le loue encore, en venant prendre possession de son fauteuil, des « derniers accents de sa lyre, » consacrés « au héros de la France » et aux « merveilles du nouvel empire. »

M. de Fontanes, pour qui la méprise avait plus vite cessé, honora le jeune poëte, devant la grande assemblée qu'il présidait, d'une allusion bien flatteuse. Lorsque les drapeaux envoyés par l'empereur à Paris furent présentés au Corps législatif, le président du Corps législatif se souvint, dans le discours qu'il prononça au moment de la réception de ces drapeaux d'Austerlitz, du chantre de la bataille et de la faveur dont il avait été l'objet, et fit de l'encouragement donné à un jeune homme une des louanges du souverain:

« ... Nous apprenons tout à coup que de nouveaux embellissements sont préparés pour nos villes, que des canaux se multiplient pour les besoins de nos campagnes, que les fabriques nationales sont encouragées, que nos arsenaux se réparent, que nos hôpitaux s'enrichissent, et ces décrets bienfaisants sont dictés du palais de Marie-Thérèse ou de cette tente à demi déchirée qu'il habite au milieu des orages de l'hiver ou des frimas de la Moravie. Les délassements de l'esprit se mèlent aux occupations guerrières. Un jeune talent s'élève, il le récompense, etc. (4). »

L'Ode à la grande armée, écrite, comme celles qui la suivent, au moment de la lutte passionnée de la France et de l'Angleterre, respire des sentiments dont l'hostilité paraîtra très-ardente aux esprits maintenant refroidis et apaisés. Mais c'est de l'histoire. Presque toutes les odes de ce recueil reproduisent fidèlement le temps où elles ont été faites, et non-seulement les impressions de Saint-Cyr, mais celles de toute la France pendant le règne entier de l'empereur. Le nouvel esprit qui préside aux relations actuelles des deux peuples ne peut faire que cette haine n'ait pas existé et qu'il n'en reste même quelque chose de ce côté comme de l'autre du détroit. Toute occasion, si petite qu'elle soit, la retrouve et la réveille.

Depuis la première édition, plusieurs strophes ont été ajoutées à cette ode, qui, faite, comme on l'a dit, rapidement et au

<sup>(\*)</sup> Discours prononcé à l'occasion des drapeaux envoyés par l'Empereur au Corps législatif. (*Œuvres de Fontanes*, t. II.)

Ces notes ont été écrites en divers temps. Quelques-unes et quelques additions sont récentes.

fur et à mesure de l'arrivée des bulletins, n'avait pu d'abord reproduire avec quelque précision la bataille même d'Austerlitz. Les strophes qui décrivent la bataille, et la colonne qui la consacre, seront donc nouvelles, comme du reste le sera peut-être l'ode entière, aux lecteurs d'aujourd'hui.

# NOTE 102, PAGE 146.

Jeune Alexandre, arrête! où courent tes soldats?
Peut-être le poignard qu'une main insulaire
Aiguisa pour ton père,
Sur ta tête levé, médite ton trépas.

Il faut toujours se reporter à l'époque à laquelle cette ode appartient et à l'âge de son auteur. L'allégation serait peutêtre grave, si elle ne venait d'un très-jeune poète, qui se fait sans grand examen l'écho des bruits populaires, des publications passionnées, et d'un temps où l'on croyait très-volontiers le gouvernement anglais capable de tout.

# NOTE 403, PAGE 452.

#### LA GUERRE DE PRUSSE.

Voyez-vous ce serpent longtemps caché sous l'herbe?

Le roi Frédéric-Guillaume, qui avait en 1806 laissé combattre sans lui, à Austerlitz, les Autrichiens et les Russes, fit la folie plus grande de combattre sans eux en 1807. La faiblesse et l'irrésolution, plus encore peut-être que la déloyauté, l'avaient conduit à cette politique tortueuse d'où sortit tout à coup la guerre. Le châtiment ne se fit pas attendre. Frédéric-Guillaume avait commencé la guerre le 8 octobre, et le 8 novembre, un mois après jour pour jour, l'armée prussienne, forte au début de près de deux cent mille hommes, était anéantie. La monarchie prussienne elle-même n'existait plus. L'empereur Napoléon commandait à Berlin, comme l'année précédente il commandait à Vienne.

On sait que des fêtes triomphales attendaient la grande armée à Paris au moment où se déclara la guerre de Prusse. Au lieu de rebrousser chemin, nos troupes reprirent leur marche en avant. Elles ne devaient plus s'arrêter, hélas! qu'à Moscou.

# NOTE 404, PAGE 433.

LES JOURNÉES DE TANCARVILLE.

Dans cette retraite profonde Où sans bruit s'écoule le temps.

Il n'est pas inutile, pour l'intelligence des diverses pièces qui se rattachent au château et à la vallée de Tancarville, de donner un crayon général du lieu qui m'a été souvent inspirateur. Ce lieu, qui était resté généralement peu connu, du moins hors de Normandie, jusqu'au temps où d'habiles artistes sont venus reproduire et populariser ses ruines, méritait toutefois de l'être, par la beauté de son site, de ses débris et de sa solitude, non moins que par les grands noms et les souvenirs historiques qu'il rappelle.

Le château de Taucarville, situé dans la haute Normandie, en face de Quillebœuf, à quelques lieues de Lillebonne, est une magnifique ruine du commencement du xue siècle, palais et forteresse féodale, romantique séjour, qui semble placé là pour les peintres et les poètes. Entouré de bois, et élevé au sommet d'une falaise, sur le bord de la Seine à l'endroit où elle commence à devenir la mer, il domine de ses tours quelques maisons de pêcheurs et une petite vallée étroite et boisée, au fond de laquelle naît un ruisseau qui la partage, et qui vient se jeter à la Seine après avoir fait tourner un moulin. Les navires qui passent à la hauteur de Quillebœuf aperçoivent, à l'autre bord, une tour s'avançant à l'entrée d'un enfoncement vert et ombragé : c'est la tour principale de Tancarville, la tour de l'Aigle.

campagne qui avaient donc quelque justice à réclamer du bey, obligés de passer la nuit à la ville, remplissaient alors les rues adjacentes au palais de Kiamil. On les voyait la mangeant, causant, buvant, dormant, en attendant l'heure de l'audience, autour de grands feux, près desquels ils devaient revenir ensuite s'étendre jusqu'à ce que le jour leur permît de se mettre en route, et d'aller retrouver leur maison et leurs travaux.

Après avoir traversé ces rues et ces feux, j'arrivai au palais du bey. Une vaste cour, où j'entrai d'abord, était éclairée par une grande flamme de bois de pin, brûlant dans une espèce de réchaud (un pyrée), élevé au centre sur un pieu. Sa clarté jaune et pâle me laissait voir çà et là des chevaux au piquet, des gardes, des groupes variés de gens attendant l'audience. Un bruit d'eau se faisait entendre, et mélait je ne sais quel charme de solitude à cette scène nocturne si animée.

Un large escalier conduit à la galerie : je me trouvai au milieu d'un monde d'officiers, de serviteurs, de solliciteurs; ils allaient, venaient, entraient, sortaient, disparaissaient, reparaissaient sans cesse, et je pus me convaincre que la foule qui habite les palais n'est pas en Orient moins qu'en Europe affairée de peu de chose. Les chambres ouvertes sur cette galerie. et intérieurement éclairées, étaient toutes remplies, les unes des principaux officiers du bey, les autres d'officiers de moindre rang; là des derviches, ici des soldats, ailleurs les secrétaires. Ces gens étaient tous assis sur les divans dont chaque chambre était entourée, et leur immobilité contrastait avec le mouvement de ceux qui parcouraient la galerie. Tous fumaient avec la dignité et le sang-froid le plus imperturbables, si ce n'est toutefois les derviches, qui me paraissaient animés de je ne sais quelle joie bizarre, et me firent, tandis que j'étais arrêté près d'eux à les regarder, des signes qui tenaient plus des habitudes du singe que de celles de l'homme.

Melé à cette foule étrangère, l'importance des uns, la curiosité des autres, les regards méprisants du plus grand nombre, ne m'avaient pas préparé à recevoir du bey un accueil gracieux. Pressé cependant d'obtenir de lui un boulourdou qui m'était nécessaire pour sortir de l'isthme, je mis fin aux remontrances de ses officiers, qui me retenaient à la porte de son excellence, et me disaient d'attendre, tantôt parce que le bey était à table, tantôt parce que les primats venaient d'entrer, etc.; je levai le rideau de la porte, et me trouvai en présence du bey.

Au milieu d'une grande salle assez richement ornée, sur une estrade couverte de nattes, étaient placés par terre trois chandeliers pareils à ceux de nos églises, et dont un esclave venait de moment en moment moucher les énormes bougies. Un homme de trente-six à quarante ans, de figure belle et sérieuse, était étendu seul et les jambes croisées sur le divan au fond de la salle. C'était Kiamil. Il fumait, et on le regardait fumer en silence, comme une pagode qui se donnerait à elle-même de l'encens. Sur le divan occupant la gauche du bey, deux primats se tenaient à une distance respectueuse, et au bas de l'estrade, quelques officiers et un groupe de paysans grecs encombraient l'entrée. Je me fis jour à travers ces solliciteurs, et je rompis le silence de cette assemblée muette et contemplative.

Le bey demanda surpris ce que je voulais, qui j'étais, d'où je venais, où j'allais; et, à chaque réponse de mon interprète, il reportait ses yeux sur moi avec une sorte d'attention complaisante. Il me fit signe ensuite de monter, et de me placer sur le divan à côté de lui; un esclave m'apporta le café, puis tout rentra dans le silence, et je fis à mon tour partie de cette scène muette que j'avais interrompue en entrant.

Bientôt cependant l'entr'acte finit, et je vis passer sous mes yeux quelques tableaux qui, comme dans le cadre resserré d'und action dramatique, semblaient destinés à me donner une idée du caractère et du gouvernement de Kiamil.

A un signe de sa main, quelques-uns des paysans grecs qui se pressaient à l'entrée se mirent à plaider devant lui contre une inégale répartition d'impôts : l'arrêt, que le bey prononça d'un air calme et doux, fut reçu en silence avec tous les signes du plus profond respect et même du contentement, et les plaideurs se retirèrent en touchant de leur main la terre. - Un officier du bey parut à la barre : la femme de cet officier était malade; son maître l'avait envoyé chercher pour lui en demander des nouvelles; et, après s'être informé avec intérêt au mari de l'état de la femme, il ordonna que deux de ses médecins allassent la visiter. - Mais la petite circonstance dont je lui sus le plus de gré et qui me persuada qu'au milieu des habitudes du despotisme turk il avait conservé quelque répugnance pour l'avilissement de l'homme en présence du pouvoir, ce fut la facon dont il repoussa l'humiliation de l'un des suppliants qui l'entouraient : cet homme monta sur l'estrade, se prosterna devant le bey, et se mettait en devoir de lui baiser les pieds; mais le bey, sans sortir de sa gravité, les retira brusquement sous sa robe, et laissa le misérable tout honteux et tout confus.

Je n'interrompis qu'à regret ce spectacle curieux pour moi, forcé de rappeler au bey l'affaire qui m'amenait; car mes compagnons m'attendaient au port de Kenchrées. Le boulourdou me fut alors expédié par le bey avec promptitude et bienveillance.

Voilà peut-être de bien longs détails à l'occasion d'un homme qui fut le maître de Corinthe, et qui, à ce titre, n'a sans doute pas droit de toucher beaucoup les amis de la Grèce et de son indépendance. J'ai pensé toutefois qu'on ne trouverait pas ici dénuée d'intérêt une scène de voyage qui, bien qu'elle n'ait aucune place dans les événements, peut servir à faire connaître l'intérieur d'un palais turk, et donner quelque idée de la manière dont les affaires s'expédiaient en Grèce sous la domination musulmane.

NOTE 66, PAGE 69.

Viennent-ils de l'Œta, ces fiers armatolis?

On confond assez généralement les armatolis et les kleftes. Il

v a entre eux en effet assez peu de différence. Il est vraisemblable que tous étaient également kleftes dans l'origine, c'està-dire montagnards armés et indépendants, qui ne s'étaient point voulu soumettre à la conquête, combattaient les agas et les pachas et descendaient les piller dans les plaines, ce qui leur fit donner le nom de kleftes ou voleurs, dont ils se sont fait ensuite un titre de gloire. Quand on en fut venu à traiter avec eux, les uns ne consentirent à se soumettre à aucune condition, et restèrent kleftes; les autres se soumirent à condition qu'ils seraient armatolis, c'est-à-dire hommes d'armes. Ainsi se forma une milice grecque aux ordres des pachas. Mais dès que ces pachas leur donnaient quelque mécontentement, les armatolis retournaient dans les montagnes et redevenaient kleftes. La nécessité ou l'inconstance les faisaient passer tour à tour d'un état à l'autre, de telle sorte que, bien que les deux dénominations aient une signification différente, on ne fait pas grande erreur en les confondant ensemble, puisqu'elles peuvent en quelque façon s'appliquer aux mêmes hommes.

# CHANT SEPTIÈME.

#### NOTE 67, PAGE 72.

Tel du Magne a paru le puissant épervier: Sa voix va, sur les bords de la fertile Zante, Réveiller le vieil aigle endormi près des flots, Qui déjà vole et plane au sommet d'Olénos; Et l'autre aigle, qui porte un nom connu du Xanthe, D'Ithaque a fait trois fois crier tous les échos.

Pierre Mavro-Michalis, bey du Magne, descendit à Calamata dès qu'il apprit les événements de Patras. Il courut assiéger Monembasie, et ensuite Tripolitza, bien que son propre fils Anastase y fût en otage. Colocotroni, de Karitèna, vivait alors retiré à Zante.

Le cri de l'insurrection surprit Odyssée dans l'île d'Ithaque, où il supportait fort impatiemment le repos. Je l'ai vu dans cette île, sa patrie, peu de temps avant que l'insurrection n'éclatât. Il venait souvent au lazaret visiter un de ses compatriotes qui y faisait quarantaine en même temps que moi. Il s'asseyait là par terre sur sa capote velue, devant la grille de l'espèce de prison où l'Albanais était enfermé comme un aigle dans une cage.

Odyssée, qu'on appelait autour de nous le capitaine Dysséa, était un homme qui paraissait avoir alors trente et quelques années, de movenne taille, et dont l'air annoncait plus d'audace et d'intelligence que de douceur et de bonté. Il venait richement vêtu à l'albanaise et paré de fort belles armes, et passait là, en face de son compagnon, des heures entières, à fumer, à ne rien dire, ou à se faire raconter les événements de Janina, qu'il écoutait avec une attention profonde et méditative; car le nouveau venu avait quitté depuis peu de jours ce théâtre de la guerre; il venait de la forteresse du lac, qu'Odyssée avait quittée lui-même tout récemment. C'était, m'a-t-on dit, le proto-pallikar d'Odyssée. Diacos, qu'on a vu ensuite vaincre à Livadie, mourir empalé près des Thermopyles, et dont la mort, vengée aussitôt par Odyssée, a inspiré aux nouveaux rhapsodes de la Grèce une de leurs plus belles chansons (a). Ces deux chess ne se doutaient guère en ce moment du rôle qu'ils étaient destinés à jouer. Les projets qu'ils méditaient ensemble paraissaient avoir pour but moins la liberté publique qu'une vengeance particulière. Odyssée avait commandé pour Ali-Pacha à Livadie, et Diacos y était son second. Lorsque la guerre contre Ali fut déclarée, les habitants de Livadie avaient chassé le lieutenant du visir, et c'est de cette insulte qu'Odvssée et Diacos

<sup>(</sup>a) Chants populaires de la Grèce moderne, XIV, sect. II, tome II.

parlaient de se venger contre la ville même. Il paraît qu'ils manquaient d'argent; car ils nous firent proposer de nous vendre un sabre magnifique, présent d'Ali-Pacha; ils nous l'offraient pour 600 piastres. Ils en ont fait ensuite un si bon usage que je ne saurais regretter de ne l'avoir pu acheter. Je ne crois pas que jamais ambitieux ait eu plus envie d'un empire que n'en témoignait de ce sabre l'Albanais que nous avions à notre service, compagnon plutôt que domestique. Lui-même, avant de nous l'apporter, avait voulu l'acheter : Ce sabre est trop lourd pour toi, lui dit Odyssée.

Démitri (c'est le nom de notre Albanais) a montré qu'il n'était pas indigne du moins de le manier; car il n'a pas été des derniers à courir en Morée dans les rangs de l'insurrection. Il était à la prise d'Athènes; il y brûla la maisen qu'il y avait habitée avec nous: Sapete la casa di questa povera Jakomina, nous écrivait-il en 1822, l'abbiamo abbruciata, coi dodici Turchi.

Il combattait alors parmi les pallikars d'Odyssée, sous lequel il avait déjà été tenté de s'enrôler au lazaret d'Ithaque. Le capitaine Dysséa va aller brûler Livadie, nous vint-il dire un jour; j'ai envie de me mettre avec lui. Brûler Livadie, c'était chose tentante! sa première vie lui revenait au désir.

Il avait été élevé dans les montagnes parmi les kleftes, fils de klefte lui-même. Enfant, il portait déjà des balles à son père, qui se battait dans Souli. Il avait même conservé pour ce père une profonde admiration. Oh! quel grand brigand c'était! s'écriait-il avec un sérieux plein de respect. O il mio padre, che gran brigante!

Il nous parlait avec bonne foi et une naiveté toute singulière de ses propres faits et gestes en Albanie. C'étaient quelquefois des actions qui lui eussent mérité, dans sa vraie et exacte signification, le nom dont il honorait son père. Il nous contait, comme chose plaisante, de même qu'il nous aurait conté des tours d'écolier, comment il attendait les passants dans un défilé; comment il avait un jour coupé le cou à un Juif, un autre jour à un Turk; comment ensuite il partageait leur argent avec ses camarades. Et c'était un homme à l'air doux, aux yeux bleus, à l'humeur gaie, un excellent garçon, fidèle, plein de probité, ayant notre bourse dans sa ceinture, sans songer à en détourner un para; dormant sur la terre devant notre tente dans les lieux les plus écartés, sans avoir d'autre idée que celle de mourir pour nous défendre. Mais tuer un Juif ou un Turk! il le faisait sans remords, sans méchanceté et presque avec innocence; car il n'y voyait point de mal; ses exploits de grands chemins lui semblaient seulement des épisodes de la guerre générale.

On a vu dans un des chants précédents le portrait du chef albanais d'après Odyssée; je me suis rappelé Démitri en peignant dans celui-ci le simple pallikar. J'ai même reproduit le refrain de la chanson qu'en voyageant avec nous il fit tant de fois retentir sur les montagnes.

# NOTE 68, PAGE 72.

... Rt ses échos sonores En frappent de Souli les plus hauts météores.

On a vu qu'on appelle du nom de météores, en Thessalie et en Épire, des montagnes ou plutôt des rochers qui ont la forme d'un cône allongé et qui ressemblent à d'épais et gigantesques obélisques. En Épire, il y a de petits châteaux forts sur ces météores; en Thessalie, des monastères. On monte à ces monastères au moyen d'un filet qui pend au bout d'une corde. Celui que le besoin ou la curiosité conduit au sommet de ces météores y arrive suspendu dans le filet à deux ou trois cents pieds du sol.

L'empereur Jean Cantacuzène a été moine en Thessalie, dans le principal monastère des météores qui se dressent au milieu de la plaine où coule l'Ion.

### NOTE 69, PAGE 75.

De l'Achéron labourent les rizières.

L'Achéron, aujourd'hui le Glikis, ainsi qu'il a été dit à la note a de la page 75.

Il eût peut-être semblé naturel que le pallikar se servit, dans la chanson que je lui fais chanter, du nom actuel de la rivière de Souli; mais il arrive souvent que les auteurs des chansons grecques modernes mélent indifféremment les noms anciens et les noms nouveaux. Ainsi ils disent l'Olympe et le Kissavos (Ossa), etc. J'ai voulu imiter par un semblable mélange jusqu'aux connaissances confuses des rhapsodes de la Grèce actuelle, afin de rendre ma chanson plus semblable aux leurs.

# NOTE 70, PAGE 77.

Daulis rajeunit d'un combat, Et Marathon d'une victoire.

On a remarqué qu'un des premiers succès de la guerre actuelle avait été obtenu à Marathon. Diacos a illustré à Daulis le Triodos de Sophocle.

Ce combat de Daulis n'a pu être qu'une rencontre. Il n'y a point là de place pour un combat. Il n'y a en réalité, comme le dit OEdipe, qu'un étroit passage.

> Dans un chemin étroit je trouvai deux guerriers Sur un char éclatant que trainaient deux coursiers. Il fallut disputer, dans cet étroit passage, Des vains honneurs du pas le frivole avantage.

L'un des chemins, qui suit un torrent profond, vient de Corinthe, l'autre vient de Delphes, le troisième de Daulis et de Thèbes. C'est par ce dernier chemin, qui suit aussi le bord d'un torrent, que Laius arrivait quand Œdipe, qui venait de Delphes, le rencontra. Le tombeau de Laius fut élevé au lieu même. Il y a des gens qui prétendent en retrouver sous les broussailles quel-: ques pierres dispersées. Ce lieu est solitaire et sauvage, et convient merveilleusement à l'action.

# NOTE 74. PAGE 77.

Fontana, Valtetzi, Klégna, sont prêts à naître, Karpenitzé conçoit un trépas immortel.

Au combat de Valtetzi, cinq mille Turks, que commandait le Kiaia-bey, furent vaincus par les Grecs, et par Colocotroni et Agnanostara. C'était la première fois que les Grecs et les Turks se trouvaient en présence. La destinée de la Grèce dépendait peut-être de cette première journée. Le village de Valtetzi est peu distant de Tripolitza.

La victoire de Fontana, remportée sur l'armée turque de Larisse, n'a pas eu moins d'importance par son résultat moral, et en a eu davantage par ses résultats militaires. Gouras s'y est illustré.

Klégna est le nom de la plaine sur laquelle débouche, du côté de Corinthe, ce défilé fameux qui sépare la Corinthie de l'Argolide, et au fond duquel trente mille Turks, commandés par huit pachas et le visir de Morée, Dramali, ont été défaits et exterminés dans leur retraite par les Grecs embusqués sur toutes les hauteurs. C'est là que Nikitas, neveu de Colocotroni, a gagné son surnom de Turkophage. (Voyez les Mémoires sur la Grèce, par Maxime Raybaud.)

Quant à Karpenitzé, il n'y a pas de lieu de la Grèce antique qui rappelle un plus héroique souvenir : on sait que c'est là qu'est tombé Marc Botzaris. Cette mort, aussi belle que la mort de Léonidas, ne sera point oubliée dans la suite de ces chants.

# NOTE 72, PAGE 79.

Avant que la cloche chrétienne Ait fait taire, le soir, le chant des minarets.

Au premier abord, il pourra sembler aux lecteurs instruits

des usages de l'Orient, que ces vers manquent d'exactitude : car l'ézan (appel à la prière) ne se fait pas seulement entendre le soir, mais cinq fois par jour : avant l'aube, à midi, au coucher du soleil, deux heures avant, et deux heures après. Le muezzin est même ainsi comme une horloge vivante, une espèce de watch-man; et c'est son appel qui établit en quelque sorte pour les Turks la division du temps. Je crois toutefois que les vers qui font l'objet de cette note sont plus vrais que s'ils étaient plus exacts. C'est moins un fait qu'ils reproduisent qu'une impression qu'ils veulent rendre. La plupart du temps, à moins qu'on ne soit un dévot sectateur du prophète, les occupations et les bruits du jour empêchent de faire attention à la voix du muezzin; mais le soir, lorsque la journée est finie et que les bruits de la ville ont cessé, cette voix qui s'élève seule au milieu du silence attire invinciblement l'oreille. Pour moi je n'ai jamais entendu l'ézan que le soir. Il est difficile de l'entendre sans émotion, quand l'atmosphère est pure, et que la voix du muezzin est belle. Lorsque j'avais le bonheur d'habiter Athènes, l'appel à la prière du soir était un de mes plaisirs. Quelquefois il me surprenait dans la campagne, j'écoutais son avertissement, et je hâtais le pas vers la ville, afin d'y rentrer avant l'heure où le guet turk bâtonne ceux qu'il rencontre dans les rues sans lanterne.

Presque tous les soirs, à Athènes, durant mon séjour, quand le muezzin avait quitté la galerie du minaret, un derviche y paraissait et venait y donner une parodie : on entendait sa forte voix retentir alors dans toute la ville; il disait chaque soir la même chose : « Donnez-moi du riz, donnez-moi des rou- « biers, donnez-moi une robe, donnez-moi des femmes, etc. » La litanie était longue. Ce derviche était un fou, comme ils le sont tous (\*), ou du moins feignent de l'ètre. La folie semble

<sup>(\*)</sup> Il y a d'autres derviches soumis à une règle, et habitant des couvents. Il est ici question seulement des derviches errants, qui sont en Turquie ce que les faquirs sont dans l'Inde.

aux musulmans venir d'une source sacrée; les derviches ne négligent pas ce moyen de puissance et d'impunité, il leur est permis de tout dire et de tout faire : plus ils sont singuliers et bizarres, et font d'extravagances, plus ils sont en vénération.

C'est ainsi qu'on a pu voir un homme de cette sorte entrer chez Ali-Pacha, passer, sans être arrêté, au milieu de ses gardes, pénétrer jusqu'à lui, aller s'asseoir à ses côtés, sur son divan, et lui dire, à l'aide de sa prétendue folie, des vérités qu'aucun homme ne lui eût fait entendre impunément. Le terrible visir, qui donnait des hommes à dévorer à son tigre, gardait le silence, et laissait sortir sans représailles celui qui venait de l'accabler d'outrages, et de lui prédire une fin malheureuse.

#### NOTE 73, PAGE 80.

Ou Fabvier, un Français, prêt à mourir pour eux.

- Je personnifie ici en quelque sorte, sous un seul nom, ces généreux officiers français qui les premiers ont été prêter à la Grèce le secours de leur courage et de leur expérience, bien avant que l'insurrection grecque se consolidat en révolution, et prit une consistance européenne.
- Le colonel Fabvier, si digne de les représenter, occupera sans doute une des plus honorables places dans l'histoire de la régénération de la Grèce. Parmi les défenseurs de l'indépendance hellénique, il en est peu qui aient droit de nous intéresser davantage, et qui méritent des Grecs plus de reconnaissance que lui, quel qu'ait été le résultat de ses efforts.

Il n'est personne en France qui ne rende justice à son beau dévouement pour une cause longtemps malheureuse et abandonnée. On ne saurait trop admirer cette singulière constance qu'il a déployée avec tant d'abnégation de lui-même pendant quatre années si difficiles, cette persévérance opiniatre qu'il a mise à vouloir donner aux Grecs, presque en dépit d'eux-mêmes, une armée disciplinée et régulière, sans moyens matériels, et

malgré tous les obstacles que lui suscitaient sans cesse, de la part des chefs grecs, les défiances, les jalousies, les préjugés, les intérêts.

On n'oubliera pas le dernier siège d'Athènes et la conduite toute héroique qu'il y a tenue. La France a reconnu là un des siens.

# NOTE 74, PAGE 84.

La pierre encore, autour de son antique place, Pait palpiter le cœur de l'étranger qui passe.

Le lion de Chéronée est un lion couché. Il était formé de plusieurs vastes pierres, maintenant disjointes, mais qui sont encore là tout entières et dans toute leur forme primitive : ce serait chose facile de les replacer : les Grecs y auront peut-être songé. Ce trophée, élevé par les Thébains à leurs morts, était resté oublié sous la terre jusqu'à ces derniers temps. Ce n'est qu'en 1818 qu'il a été exhumé, et c'est à Odyssée, alors commandant en Livadie, qu'est due cette découverte. Il avait entendu dire qu'il y avait à cet endroit un trésor caché, et il occupa ses pallikars à y faire des fouilles. La destinée l'employait à son insu à ramener au jour ces débris ensevelis de la gloire antique de la Grèce.

Cette noble ruine est au milieu de la plaine. On voit de la sur la montagne des restes de la ville antique, et entre autres les gradins d'un curieux théâtre, encore entiers et taillés dans le roc. De Chéronée, et mieux encore de la plaine de Panope qui en est voisine, on aperçoit le Parnasse, dont la cime se montre toute l'année couverte de neige.

C'est dans quelque coin de cette plaine que Prométhée a pris le limon dont il a pétri son homme : les cailloux du torrent de Panope ont même encore l'odeur de chair humaine; Pausanias le dit; et l'on ne manque point, en passant là, d'en faire l'épreuve. L'antiquité est une vénérable vieille dont on aime à faire semblant de croire un peu les contes. En Grèce, de même que les enfants, qui se créent, en animant les moindres objets, des illusions si faciles, on joue à croire.

# NOTES DU CHANT HUITIÈME.

## NOTE 75, PAGE 84.

C'est lui! J'ai reconnu la hauteur de ses mâts Où, la nuit, dormait l'aigle, au milieu des étoiles.

En mer, les oiseaux qui se trouvent, à l'arrivée de la nuit, trop éloignés des terres, se reposent souvent sur les mâts des vaisseaux qu'ils rencontrent. Un soir, sur le *Thémistocle*, pendant que nous soupions, nous entendimes un grand bruit d'ailes au-dessus des barreaux qui laissent descendre le jour dans la chambre de poupe; c'était le bruit d'un aigle que les matelots venaient de prendre; ils nous l'apportèrent. Cet aigle était fort beau. Le pauvre oiseau, fatigué de son vol au milieu de la Méditerranée, était venu, à la nuit, se reposer sur un de nos mâts, et dormir au sommet de l'arbre dépouillé pour continuer avec le jour son voyage.

#### NOTE 76, PAGE 85.

Ses vergues, ses huniers, ses étages de voiles, Qui, sur le bleu du ciel, imitaient les frimas.

Les voiles, dans tout l'Archipel, sont en coton, et paraissent au soleil blanches comme la neige.

# NOTE 77, PAGE 87.

La danse romaïque et le luth ont cessé, Rt vos jeux, matelots...

Quand arrivait l'heure où la chaleur est moins grande, et où

la fraîcheur ramène dans un vaisseau grec le mouvement et la gaieté, lorsque la mer était tranquille, que le vent soufflait bien, qu'enfin les matelots du *Thémistocle* n'avaient rien à faire, le spectacle des travaux de leur récréation, de leurs amusements, de leurs danses si vives, de leurs hardis plongeons du haut des vergues dans la mer, était aussi varié que pittoresque.

Les matelots grecs sont en général fort animés et fort gais, excepté toute sois pendant leurs repas, car alors ils deviennent tout à coup amusants de gravité. Dès qu'ils sont assis par groupes et les jambes croisées autour de la planche sur laquelle on place la terrine de riz, de viande et de poisson salé, alors ils rentrent dans le silence, ils prennent du sérieux, et ils baissent avec respect les yeux sur le verre en buvant, comme s'ils remplissaient une fonction sainte.

## NOTE 78, PAGE 88.

On voit de l'horizon un navire descendre, Qui porte autour du mât son pavillon roulé.

C'est ce qu'on appelle porter le pavillon en berne, signal de malheur. La nouvelle de la mort du patriarche Grégoire fut apportée en effet par un bâtiment d'Hydra ou de Spetzia à la flotte grecque, qui était alors devant l'île de Tine.

# NOTE 79, PAGE 90.

Le sultan, dont Khalet envenime la rage.

Khalet, ou Halet-Effendi, alors favori du sultan Mahmoud. Cet homme adroit a eu une grande influence dans les affaires de la Porte, depuis la déposition de Sélim III, dont il avait été en 1806 l'ambassadeur près Napoléon: il passe pour avoir été le plus violent instigateur de l'extermination du peuple grec. Il n'en était pas moins l'objet de la haine des janissaires et du

peuple turk, qui l'a fait enfin tomber. Lorsque j'étais à Constantinople, j'ai pu être témoin de cette haine que le peuple exhalait à tout propos contre le favori. En passant sur le Bosphore, devant sa maison, voisine du palais d'été du sultan, j'ai entendu plus d'une fois les rameurs mêmes qui nous conduisaient lui lancer leurs malédictions.

Le peuple turk exprime souvent son mécontentement avec plus d'énergie qu'on ne se l'imagine ici, et ce n'est pas long-temps en vain. Les sultans ont le bon esprit de sacrifier bien vite les ministres dont on ne veut décidément pas, et on les pend quand cela peut faire plaisir au peuple; témoin ce Khalet-Effendi qui tira vainement de sa poche, contre l'exécuteur des ordres du sultan, la lettre par laquelle le sultan lui-même lui garantissait sa tête.

## NOTE 80, PAGE 94.

Je l'aperçus à l'ancre entre les deux châteaux.

Les châteaux des Dardanelles.

## NOTE 84, PAGE 94.

Tous ceux que, cette année, Sur la flotte en tribut fixait leur destinée.

On se rappelle qu'Hydra fournissait à la flotte ottomane un tribut annuel de 500 marins. Lorsque les Turks apprirent le soulèvement de la Grèce, on assure qu'ils pendirent tous les Hydriotes qui se trouvèrent à bord de leurs vaisseaux.

# NOTE 82, PAGE 94.

Qui n'a pas à venger quelque perte bien chère? Presque tous, des parents; l'un un fils, l'autre un frère.

L'événement qui fait le sujet de la note précédente devait frapper de deuil toutes les familles d'Hydra. Les Hydriotes, et

ceci n'est point une exagération poétique, sont en effet presque tous parents. Le dernier matelot d'un vaisseau est souvent de la maison du capitaine, ainsi que le dernier membre d'un clan montagnard d'Écosse est parent du chef et porte son nom. Je suis venu de Constantinople à Athènes sur un bâtiment hydriote qui était servi par une seule famille. Le père était le capitaine : les enfants, les neveux et les cousins étaient les matelots. C'est même là, pour le dire en passant, une des causes qui souvent rendent, à bord des bâtiments grecs, la subordination si difficile à obtenir. Le vaisseau de ce brave Miaoulis, qui commande depuis plusieurs années avec gloire la flotte grecque, offre un exemple encore plus frappant et plus singulier : presque tous les gens de son équipage, composé environ de quatre-vingt-dix hommes, sont parents de l'amiral. Aussi le malheur qui arrive à un vaisseau hydriote est pleuré souvent par toute l'île. Lors de la déplorable affaire de Sphactérie, devant Navarin, quand le vaisseau de Psammadò, après s'être fait jour à travers la flotte turque, rentra sans son brave maître, comme un cheval qu'on voit revenir seul du champ de bataille, toutes les femmes d'Hydra étaient sur les rochers à l'attendre, et la nouvelle qu'il apporta les fit toutes pleurer : quatre-vingt-dix Hydriotes étaient morts; l'île entière prit le deuil.

## NOTE 83, PAGE 94.

Empreint sur la fontaine, et la roche d'Homère.

Lieux célèbres dans l'île de Chio. La roche appelée École d'Homère est voisine de la Fontaine du Pacha. Voy. note 91.

Il y a aussi une École d'Homère à Ithaque, dans la partie de l'île où se trouve Oxoë.

# NOTE 84, PAGE 94..

Smyrne! au bord du Mélès a-t-on versé des pleurs?

On sait que le Mélès coule près de Smyrne, mais on ne sait

pas bien à quel endroit, car la ville d'Alexandre a été bâtie à une autre place que la ville d'Homère, et deux ou trois rivières se disputent le nom de Mélès. Les uns ont voulu que ce fût cette espèce de torrent qui descend du Sipyle, et qui ne peut être que l'Achéloüs; d'autres, cette rivière qui passe non loin de Smyrne, sous le pont des Caravanes, et qu'il faut absolument reconnaître pour le Caléon. Où est donc le Mélès?

A peu de distance du pont des Caravanes, il y a au bord de la route de Constantinople une source belle et abondante, qui forme en naissant un lac plein de roseaux grands et touffus. Cette source, ombragée d'un vaste platane, donne naissance à une jolie petite rivière qui va se jeter à la mer après un cours seulement de trois quarts de lieue, et fait presque en naissant tourner un moulin. C'est à cette petite rivière qu'une opinion nouvelle donne le nom de Mélès.

Ses eaux sont thermales et ont une vertu curative, ce qui ajoute un nouveau degré de probabilité à l'opinion qui reconnaît les sources du Mélès dans ce qu'on avait appelé jusqu'à ces derniers temps les bains de Diane; car, dans la mosquée du délicieux village de Bournabat, on lit sur une de ses douze colonnes antiques une inscription grecque que j'y ai copiée, et par laquelle un malade rend grâce au Mélès de sa guérison. Or, les eaux de la rivière de Diane ont seules cette vertu curative dans tout le territoire de Smyrne. Voici l'inscription:

ΥΜΝΩ ΘΕΟΝ
ΜΕΛΗΤΑ ΠΟΤΑΜΟΝ
ΤΟΝ ΣΩΤΕΡΑ ΜΟΥ
ΠΑΝΤΟΣ ΔΕ ΛΟΙΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΚΟΥ
ΠΕΠΑΥΜΕΝΟΥ.

## NOTE 85, PAGE 94.

Le sang a-t-il coulé dans la rue enchantée Que de leur nom charmant les roses ont dotée?

La rue des Roses est à Smyrne dans cette partie de la ville qu'on appelle les Jardins. C'est un quartier rempli d'agréables petites maisons bien propres, bien peintes, et d'où s'exhale je ne sais quelle fraîcheur qui fait envie. Elles attirent les regards sous leurs vestibules pavés de dalles, et ombragés de vignes ou d'un grand arbre; c'est là que les femmes travaillent, qu'on aperçoit en passant leurs jolis groupes, leurs sourires, et, sous leurs longs cils noirs, des yeux bleus qui ne sont pas sans coquetterie; ou bien on les voit, derrière les fenètres avancées des premiers étages, étendues le long des sofas, tout à fait séduisantes.

On rencontre beaucoup de belles femmes dans la Grèce et dans ses îles: il n'y en a nulle part d'aussi jolies qu'à Smyrne, et surtout en aussi grand nombre. Ailleurs on remarque une femme qui est belle; à Smyrne, c'est une femme laide qui est l'exception.

La Smyrnéenne n'a dans sa démarche un peu gauche (a) ni la noblesse imposante d'une Italienne, ni l'élégance d'une Française; l'habitude d'être toujours sur des coussins lui donne un air de grand abandon et de nonchalance, mais qui n'est pas sans beaucoup de grâce, et, si je l'osais dire, de volupté. Elle est faite pour les divans. Elle ne sait pas marcher, elle ne sait

(a) « Ah! si les montagnes pouvaient s'abaisser, et me laisser voir « Athènes, où mon amie a la démarche d'une oie! »

On pourrait presque, si elle était aussi polie et aussi bienveillante en français qu'elle l'est dans l'original, appliquer aux femmes de Smyrne cette chanson grecque que M. Ambroise-Firmin Didot applique à leurs voisines les femmes de Cydonie, dans un ouvrage que trop de modestie lui a fait destiner à ses amis seuls, et où tout le monde trouverait comme eux instruction et plaisir: Notes d'un Voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817.

pas se soutenir; on dirait qu'elle plie comme accablée sous un doux faix; l'air embrasé, plein de mollesse, pèse sur elle; elle semble dire, comme la Sunamite : « Soutenez-moi avec des fleurs et fortifiez-moi avec des fruits, parce que je meurs d'amour. »

L'étroite et légère tunique de soie que portent les femmes de Smyrne, comme autrefois les sultanes ou les bergères de nos théâtres, leur fait une taille courte et peu gracieuse; mais ce leur est une chose très-seyante que ce voile de mousseline qu'elles laissent retomber devant leur cou, rejettent en écharpe derrière leur épaule, et nouent ensuite au-dessous du sein, comme une ceinture. Surtout elles ont une coiffure charmante, dont toutes se parent, riches ou pauvres. Sur un fond de drap rouge ou blanc, elles façonnent un turban autour de leur tête avec les belles nattes de leurs cheveux mêlés de gaze de couleur et de fleurs naturelles. Cette coiffure donne à l'air quelque chose d'agaçant, et beaucoup d'éclat aux yeux. Elles la recouverent, quand elles sortent, d'un voile de mousseline ou d'une dentelle noire.

#### NOTE 86, PAGE 94.

L'Hercine aux belles eaux a deux sources limpides, L'une, de la mémoire, et l'autre, de l'oubli.

Voyez Pausanias. Ces noms donnés aux sources de l'Hercine tiennent en quelque chose aux mystères de l'antre de Trophonius, lequel est auprès. On y trouve même encore le mot des initiations gravé sur le rocher.

Le lac Copais, aujourd'hui Topolias, est voisin aussi de Livadie. L'été, c'est une plaine verte, et en beaucoup d'endroits cultivée. La fontaine de Tirésias coule au bord du chemin, à l'ombre de deux grands figuiers. Tout ce pays est riche et beau : la maison de mes hôtes le dominait tout entier, comme suspendue au-dessus de Livadie. On embrassait de là toute la plaine jusqu'à l'Eubée. Cette maison est sans doute détruite aujourd'hui. J'ai su que la famille grecque qui l'habitait s'est réfugiée à Cérigo; elle n'y saurait trouver une hospitalité plus généreuse et plus aimable que celle qu'en d'autres jours elle donnait elle-même.

# NOTES DU CHANT NEUVIÈME.

#### NOTE 87, PAGE 96.

Des îles du Levant Chios était l'envie, Presque libre au milieu de la Grèce asservie.

L'île de Chios était, par sa richesse, son commerce, son industrie, véritablement sans rivale, en 1820, dans tout l'Archipel. Ses établissements prospéraient, son collége était florissant; elle jouissait d'une grande tranquillité et de plus de priviléges que la plupart des autres îles grecques. Bien qu'un mousselim fût censé les gouverner, les Chiotes en réalité se gouvernaient par eux-mêmes et suivant leurs plus anciennes lois. Sur une population évaluée à près de cent mille âmes, à peine comptait-on dans l'île trois ou quatre mille Turks.

Chios était l'apanage de la sultane Validé, et s'honorait de la protection particulière du harem impérial de Constantinople. Les vingt-deux villages qui cultivent les lentisques sur la montagne fournissaient, par année, soixante mille oques de mastic aux femmes du sérail, qui font de mâcher cette gomme leur principale occupation. Si, après avoir fourni le tribut, il restait aux raias quelque chose de la récolte annuelle, ils avaient le droit d'en disposer pour leur compte, mais ils ne pouvaient le faire qu'en faveur de leur aga, lequel aga en fixait lui-même le prix; il l'achetait une piastre l'oque et la revendait douze. Tout mastic trouvé sans le cachet de l'aga était confisqué, et le ven-

deur comme l'acheteur roués de coups de bâton. Bien donc que l'esclavage de Chios fût aussi léger que l'esclavage peut l'être, on voit qu'il n'était pas tout à fait exempt des vexations qui pesaient sur le reste de la Grèce. Cependant tel était en général l'état tranquille et prospère de cette île, que lorsque le navarque Tombasis se présenta devant elle avec la flotte grecque, elle refusa de se joindre à l'insurrection. Forcée bientôt de donner des otages aux Turks et même de leur livrer ses armes, elle comprit alors, mais trop tard, qu'elle avait été aussi imprudente qu'égoiste en refusant de faire cause commune avec les autres îles de l'Archipel. L'archevêque de Chios, Platon, bien différent de l'archevêque Germanos, de Morée, avait conseillé la temporisation et la faiblesse, et ses conseils furent trop bien écoutés par des hommes que les richesses avaient énervés. Il en a été lui-même trop cruellement puni pour qu'on puisse être tenté de faire peser le sang de ses compatriotes sur sa mémoire (a).

La ville de Chios, appuyée sur le penchant de la montagne et étendue dans une riche plaine au bord de la mer, régnait sur soixante-huit villages, dont vingt-deux appartenaient au sultan et trente-deux aux moines.

Ceux qui l'ont visitée avant la révolution grecque l'auront trouvée telle qu'elle est peinte dans ces chants. Rien de plus riant et de plus animé que l'aspect de cette ville et de ses environs, couverts d'arbres, de cultures, et de maisons de campagne qui, s'étageant des deux côtés de Chios, semblaient en faire partie et lui donnaient une étendue de plusieurs lieues entre la montagne et le rivage. Des jardins d'orangers et de citronniers entouraient toutes ses maisons, la plupart bien bâties et semblables à des palais. Elles ont été élevées par les Génois lorsqu'ils étaient maîtres de la Grèce et de ses îles. Ils venaient de leur ville de Gênes y passer la belle saison. De vastes couverts de vignes à grosses grappes, soutenues par des

<sup>(</sup>a) Retenu comme otage dans le château, il y fut pendu le 5 mai 1822.

piliers, y procuraient, au milieu de la plus grande chaleur, une ombre agréable. Auprès des portes de quelques habitations turques, des fontaines de marbre donnaient leur eau au passant.

Les femmes de Chios sont jolies et d'une figure très-avenante : elles ont dans les traits moins de régularité, mais plus d'expression que les autres Grecques, celles de Smyrne exceptées. Leurs yeux sont en général très-significatifs, et leurs dents fort belles. Il y a un quartier de la ville où on peut les voir en grand nombre sur le pas de leurs portes et devant les boutiques, occupées à dévider et à teindre la soie, à faire des bourses et des filets, à préparer les fleurs pour les réduire en essences. Ces ateliers en plein air présentent l'aspect le plus agréable. On sait que la production des essences est, avec celle du mastic, la principale industrie de Chios. C'est l'île où on cultive le plus de fleurs; elle fournit aussi des jardiniers à tout l'Orient.

Je n'ai pas l'intention de grossir cette note de tous les détails que Chios, son gymnase, ses établissements divers pourraient me fournir. Tous les voyageurs les ont donnés. Aucun n'a pourtant, que je sache, parlé de la poste aux lettres de la ville. Elle est curieuse, elle mérite qu'on la remarque. C'est une pierre au milieu d'une petite place. Les marins qu'on a chargés de lettres, soit à Scala-Nova, soit à Smyrne, soit à Constantinople, les déposent sur cette pierre dans la rue; les gens qui en attendent viennent voir dans le tas s'il en est à leur adresse, et ils emportent celles qui sont pour eux, en laissant les autres éparpillées. Ce qui est digne d'attention, c'est que ces lettres, mises là par terre, sont respectées, que personne n'y touche, si ce n'est ceux à qui elles peuvent appartenir. J'en ai vu huit ou dix au milieu de la rue, un peu sales, mais qu'importe! Mon embarras est de savoir ce que devenait la poste aux lettres quand il faisait du vent. Malheur au courrier s'il survenait une pluie. Mais la pluie, y pense-t-on, s'en souvient-on sous ce beau ciel? entre-t-elle pour quelque chose dans les arrangements et les prévoyances de ces peuples?

## NOTE 88, PAGE 98.

C'est Glarakis! c'est moi! je vis encor.

Sur une population de cent mille âmes que renfermait l'île de Chios au moment de l'insurrection grecque, un petit nombre seulement ayant pu échapper au désastre, j'ai cru longtemps que M. Glarakis avait subi en effet le sort de la plupart de ses compatriotes, jusqu'au moment où les feuilles publiques m'ont appris qu'il était ministre de l'intérieur du nouvel État grec.

M. Glarakis était un des professeurs les plus distingués du gymnase de Chios. Il avait achevé ses études à Paris, où il suivit pendant quelques années des cours de médecine et de philosophie; et, après avoir parcouru la France, l'Allemagne et l'Italie, il retournait dans son pays plein de savoir et d'idées généreuses, au moment où, en 1820, je quittais moi-même la France pour aller visiter la Grèce. Nous avons partagé un mois ensemble, sur le *Thémistocle* et à Hydra, l'hospitalité de Tombasis.

C'est à M. Glarakis qu'a été adressée cette charmante épitre grecque de N. S. Piccolos :

"Ηλθε, Ιλαράκη φίλτατε, ή ποθουμένη ώρα. etc.

Ces jeunes Grecs, exilés à Paris, qui le trouvaient si heureux de revoir la montagne de Chios, la Fontaine du Pacha et l'École d'Homère, et qui le suivaient de tant de vœux vers l'île regrettée, ne se doutaient guère des malheurs que leur ami allait chercher.

Pouqueville raconte que la jeune femme de Glarakis, après avoir vu tuer sous ses yeux son père et sa mère, et emmener sa sœur esclave, n'a échappé que par miracle à la destinée de sa famille. Elle a fui vers la montagne, seule, sans asile, sans nourriture, dans un état de grossesse avancée; et c'est au creux d'un rocher qu'elle mit au monde son enfant, sans être secourue de personne. Elle fut trouvée là par des Psariotes, qui la conduisirent à Hydra. Elle avait à peine seize ans.

## NOTE 89, PAGE 99.

Mais, le reconnaissant sous sa teinte cuivrée, Je m'élance et m'écrie : Est-ce vous, Paul d'Ivrée?

Voy. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grèce.

Ce capucin de la mission de France, dont l'historien ne sait pas le nom, que l'île de Chios n'a pas connu elle-même autrement que par ses bonnes œuvres et son incroyable dévouement, c'était le père Paul d'Ivrée.

Le père Paul, lors de mon séjour à Athènes, occupait le couvent de Saint-Louis, et composait à lui seul toute la communauté franciscaine; homme simple et bon, remarquable non par la science, mais par la charité.

Le couvent des capucins a été brûlé en 1822 ou 1823; mais le feu paraît avoir respecté le monument choragique qui s'y trouvait enclavé, et qui faisait partie d'une cellule. La Lanterne de Démosthènes était le cabinet d'étude, cabinet un peu poudreux, de l'excellent père Paul.

On sait que lord Byron a habité ce couvent, auprès de lui, pendant près d'une année. Il y a passé quelques-uns des plus beaux jours de sa jeunesse. C'est de là qu'il a daté plusieurs de ses ouvrages. Après s'être fatigué toute la journée à courir à cheval dans la forêt des oliviers ou à se baigner dans la mer à la rade de Phalère, il y revenait le soir se mettre au travail, car il ne composait guère que la nuit, et il faisait ses vers à haute voix et en se promenant dans la chambre; l'inspiration de son ame avait besoin d'une excitation physique. J'habitais, au cou-

vent, la même chambre qu'il y avait fait arranger, et où il s'était donné le luxe d'une cheminée, chose aussi rare à rencontrer dans les maisons de Grèce qu'une trace de roue sur les chemins. Je l'ai habitée moi-même plus longtemps que je n'aurais voulu, retenu par une maladie grave qui a failli me donner les honneurs du temple de Thésée (\*).

M. de Saint-André logeait avec moi chez le père Paul. Il était alors consul de France à Napoli de Romanie; il l'a été ensuite à Trébizonde et enfin à Prévèsa. Je ne saurais oublier l'amitié de cet excellent jeune homme, qui, presque sans me connaître, me prodigua les soins d'un frère. Ce n'est plus qu'à sa mémoire que je puis adresser ma reconnaissance. Il est mort dans cette même Grèce où il avait fait du bien, et où il avait sauvé tant de malheureux Grecs. Il n'a peut-être pas eu un ami pour lui donner les soins que j'aurais tant aimé à lui rendre, et qui eussent pu le sauver. Les historiens de la régénération de la Grèce parleront avec honneur de M. de Saint-André; je ne veux parler ici que de mes regrets.

Il serait difficile de reporter son souvenir vers Athènes sans songer à M. Fauvel, qui en fit longtemps les honneurs au nom de la France avec tant de bonté, de savoir et de grâce. Peu de voyageurs ont quitté l'Attique sans avoir contracté envers cet honorable vieillard une dette de gratitude. Les événements l'ont forcé de fuir loin du lieu qui était devenu sa patrie. Sa maison, dont il avait fait le musée d'Athènes, sa jolie maison, si hospitalière, a été ravagée et brûlée. Il vit maintenant réfugié à Smyrne. Son âge lui permettra-t-il de voir luire pour son pays adoptif des jours plus heureux!

(a) Le temple de Thésée était alors un lieu de sépulture pour les étrangers qui mouraient à Athènes. Lord Byron y avait fait inscrire cette épitaphe sur la tombe d'un de ses compatriotes :

Si miserandus in morte, beatus tamen in sepulcro.

Il ne se doutait guère que cette épitaphe semblerait un jour avoir été faite pour lui-même.

## NOTE 90, PAGE 402.

Aux lueurs d'un brasier une infernale ronde.

Ceci est un souvenir, mais non pas de Chios, bien que Chios, selon les récits de Pouqueville et de plusieurs mémoires contemporains, ait été témoin de scènes à peu près semblables. J'ai rencontré, sur le chemin de Daulis, au khan du Triodos, une bande de derviches qui a passé presque toute une nuit à danser autour d'un grand feu, en poussant des hurlements bizarres. Leurs pieds, tombant en cadence, ébranlaient tout le khan; leur chant bruyant et monotone finissait par faire tourner le cœur. Ils sont remontés à cheval aux approches du matin, après s'être ainsi reposés quelques heures. Ils avaient véritablement plutôt l'air d'une troupe de démons que d'une compagnie de moines en voyage.

## NOTE 94, PAGE 404.

Nous regardions du ciel descendre une soirée, Comme celle qui naît, pure, calme et dorée.

L'École d'Homère est à deux lieues environ de la ville, à l'extrémité septentrionale des jardins et des maisons de plaisance qui bordent le rivage, sur un rocher qui s'élève en surplomb à peu de distance de la mer.

Homère, selon Hérodote, enseignait à Chios, et les habitants de l'île prétendent que c'est en cet endroit même, où l'on trouve taillés dans la pierre une sorte de siége, et, autour du siége, des espèces de bancs. Quelques savants voyageurs disputent à ce lieu le nom qu'il a reçu; ils disent que là était un temple. Mais qu'importe! les habitants de Chios ont raison contre tous les savants du monde; leur rocher est l'École d'Homère; trouverait-on à l'appeler mieux?

J'ai eu du plaisir à me représenter Homère aveugle, assis sur

ce roc, au milieu de jeunes disciples, en face de la mer, par quelque belle soirée d'été semblable à celle dont j'ai joui moimême à cette place. J'aimais à l'entourer du calme, du silence, et, pour ainsi dire, du respect de toute la nature.

C'est le 25 juillet 1820 que nous visitions ce lieu consacré par la vénération des siècles. Le jour était près de finir, la lune commençait à se réfléchir sur les eaux, la mer paisible et presque unie venait mourir avec le plus doux murmure dans la jolie baie qui s'arrondit devant la Fontaine du Pacha. Plus de vent parmi les vieux platanes qui la protégent; ils étaient aussi silencieux que les deux cyprès du bord; à peine entendait-on tomber l'eau de la fontaine dans son auge de marbre; l'air était embaumé.

C'est devant cette même Fontaine du Pacha que, moins de dix mois après (8 mai 1821), se présentait Tombasis avec sa flotte de guerre.

# NOTES DU CHANT DIXIÈME.

## NOTE 92, PAGE 108.

Au fond d'un golfe à l'eau verdâtre.

L'eau, si bleue dans l'Archipel, devient verdâtre dans la rade de Smyrne. La couleur verte de la mer indique souvent que l'eau a peu de fond.

L'Hermus, qui débouche en face du fort Sangiac, à peu de distance de l'ancienne Phocée, le riche Hermus, non-seulemen: ne roule plus d'or, mais, ce qui est plus fâcheux pour un fleuve, il ne roule même plus d'eau, du moins en été. En le traversant au mois d'août, on le cherche, et on voit à peine un mince flet serpenter comme égaré au milieu de pierres, de cailloux, de petits platanes, d'agnus-castus.

## NOTE 93, PAGE 408.

Un rivage brillant monte en amphithéâtre, De vaisseaux, de cyprès, de minarets couvert, C'est Smyrne.

Cette ville, l'entrepôt et le marché de l'Orient, se présente, au fond du golfe qui porte son nom, encadrée de longues lignes de cyprès.

Toutes les villes d'Orient se ressemblent, et, aux yeux d'un étranger, les cyprès, les minarets, les rues étroites, le silence, les incendies, donnent à toutes un air de sœurs. La peste était entrée à Smyrne, le matin même de mon arrivée, à la suite d'un pacha. Nous entendions, de la mer, le canon saluer leur bienvenue. La peste exerce souvent les plus grands ravages dans cette ville resserrée et populeuse.

A voir combien les incendies y sont fréquents, on pourrait presque se croire à Constantinople. Douze ou quinze cents maisons avaient brûlé peu de jours avant mon passage. La place fumait encore : et telle est la puissance de l'habitude et le calme imperturbable des Orientaux, que les marchands voisins étaient déjà, dans leurs boutiques, couchés sur leurs nattes, sans plus songer à rien. Dans les cafés contigus aux débris, les Turks, assis les jambes croisées et faisant tranquillement leur kief, regardaient monter près d'eux la fumée avec autant d'oubli et d'indifférence qu'ils regardaient celle de leur pipe.

Ce qui frappe surtout à Smyrne, ce qui étonne d'autant plus que sa population tout entière est commerçante, c'est le silence qui y règne. Le mouvement qu'on peut voir sur le port et devant les magasins se fait à peine entendre; les métiers, ailleurs étourdissants, sont là sans bruit; pas de voitures, peu de chevaux, nulle rumeur: on dirait que les hommes qu'on rencontre parlent entre eux à voix basse; les femmes sous leur voile glissent le long des maisons comme des ombres; ces chameaux, dont on aperçoit les longues files passer lentement dans les

rues étroites, à la suite du petit ane qui les conduit, paraissent poser leur pied large et mou sur le sol avec précaution; les bois de cyprès, élevés par places dans la ville, semblent avec leurs tombes en accroître le silence. Cependant Smyrne plait, elle n'est pas triste, on ne la sent pas inanimée; dans plusieurs de ses quartiers les maisons sont agréablement mèlées aux ombrages; ses bazars sont beaux, ses environs sont charmants: j'ai parlé de ses femmes.

## NOTE 94, PAGE 109.

D'Arméniens, de Juiss et de Turks entourée.

Ordinairement chaque esclave mise en vente attend les acheteurs dans une chambre séparée: ce sont même des femmes qui sont chargées d'en montrer les détails. Mais, dans le désordre d'une guerre d'extermination, les Turks n'y ont pas regardé de si près, et ils ont vendu des prisonnières grecques en public, et pour ainsi dire sur place. Bien que la vérité poétique n'ait pas besoin d'être calquée sur la vérité réelle, je crois m'ètre peu écarté de celle-ci même, en plaçant une enchère d'esclaves au milieu d'un bazar.

On aura peine à croire qu'au siècle où nous vivons un semblable trafic de populations chrétiennes ait pu se faire en présence de l'Europe. On concevra encore moins qu'une puissance chrétienne n'ait pas craint de prêter ses vaisseaux à cette traite infame. Il faut le dire à l'honneur de la France, qui prend toujours l'initiative des sentiments généreux, et qui, en cela comme en tant d'autres choses, a donné le signal aux autres nations, c'est elle qui la première a mis du moins l'humanité à l'ordre du jour de sa politique. Le premier acte public où la pitié ait été stipulée, et où l'opinion favorable aux Grecs ait été légalement proclamée, a été voté en France par le premier corps de l'État, à la voix d'un pair illustre, M. de Chateaubriand. Il

appartenait à l'ami ancien, à l'hôte de la Grèce, à celui qui, n'ayant encore qu'un pouvoir littéraire, avait appelé sur elle l'intérêt de l'Europe par ses ouvrages, de continuer en orateur et en homme d'État ce qu'il avait commencé en écrivain et en poête.

## NOTE 95, PAGE 444.

Oui, tandis que si doux vos pieds vêtus de soie Des fleurs de ces tapis foulent le riche émail.

Tout le morceau qui termine ce chant a été écrit au commencement de 1825. On conçoit qu'il a dû l'être en effet avant que, dans Paris, les femmes aient donné le noble exemple, imité avec tant d'empressement dans toutes les villes de France, et suivi chez les autres nations. Ce qui était un vœu au moment où j'ai fait mes vers est devenu bien vite une réalité.

Ce serait, dans la suite du poëme, une chose belle à reproduire que ce mouvement imprimé par nos aimables femmes à la pitié publique; ces ventes, au bazar, de leurs bijoux et des ouvrages travaillés par leurs mains; ces quêtes où l'on a vu les plus riches, les plus jeunes et les plus délicates, aller à pied de rue en rue, frapper de porte en porte, monter d'étage en étage, et demander à l'hôtel et à l'échoppe, aux salons et aux boutiques, l'aumône pour le peuple grec; enfin ces concerts où elles attiraient la bienfaisance à l'appât du plaisir, où les plus timides, courageuses de pitié, ont pu s'exposer aux regards et aux applaudissements de spectateurs payants, et prodiguer devant le public, sur une estrade, au profit d'une nation malheureuse, ces talents cultivés pour leur seul amusement, et qui ne s'étaient fait entendre qu'à une famille et à des amis. C'est ainsi que, par toutes sortes d'exemples et de séductions touchantes, elles ont entraîné beaucoup de cœurs vers la Grèce. Si l'on ne peut pas dire que des quêtes aient été faites dans les églises, et que

les orateurs sacrés soient montés en chaire pour appeler la charité au secours d'un peuple chrétien, du moins on se souvien-dra toujours avec reconnaissance de ces généreuses missionnaires qui ont accompli ce devoir de l'humanité et de la religion dans les salons et dans les rues, en même temps que les orateurs politiques le remplissaient à la tribune nationale et à la chambre héréditaire.

# NOTES DU POÈME

SUR LA MORT

# DE NAPOLÉON

# NOTE 96, PAGE 449.

L'astre dont la splendeur couvrait la France entière Soudain vient de descendre, et pour jamais a lui.

L'image qui ouvre le poème est donnée par une circonstance de la mort de Napoléon. C'est à six heures moins dix minutes du soir, le 5 mai, qu'il a cessé de vivre. Au moment où il rendait le dernier soupir, le soleil passait derrière l'horizon.

L'empereur avait, au moment de sa mort, cinquante et un ans huit mois et vingt jours, étant né le 16 août 1769. On a élevé quelques doutes sur l'année précise de sa naissance. Une découverte précieuse faite assez récemment, celle d'un grand carton rempli de papiers écrits par Napoléon lui-même dans sa première jeunesse, détruit toute incertitude à cet égard, car à l'âge où il écrivait, il ne pouvait avoir aucun intérêt à modifier la date de sa naissance. Ces papiers, que j'ai eus entre les mains et que leur possesseur, M. Libri, mon confrère à l'Institut, a bien voulu me confier, renferment, entre autres pièces fort intéressantes, un cahier sur l'une des feuilles duquel on lit écrit de la main du jeune Bonaparte :

ÉPOQUES DE MA VIE.

Né en 1769, le 16 du mois d'août. Parti pour la France le 15 décembre 1778. Arrivé à Autun le 1er janvier 1779.

Parti pour Auxerre le 12 mai 1779.

Parti pour l'École de Paris le 30 octobre 1784.

Parti pour le régiment de La Fère en qualité de lieutenant en second, le 30 octobre 1785.

Parti de Valence pour semestre à Ajaccio, 1786, 15 septembre. Je suis donc arrivé dans ma patrie 7 ans 9 mois après mon départ, âgé de 17 ans 1 mois. J'ai été officier à l'âge de 16 ans 15 jours.

Celui qui devait remplir sa vie d'époques si fameuses, semblait déjà croire en lui quand il écrivait toutes ces dates, qu'il appelait pompeusement des époques. A dix-neuf ans il semblait déjà penser qu'il aurait un jour une histoire. Il préparait des notes.

# NOTE 97, PAGE 121.

Il a mis ses éperons d'or Pour le dernier combat et le dernier voyage.

Lorsque l'empereur se sentit près de mourir, il se fit habiller comme pour un jour de bataille. On le revêtit de son uniforme et on lui chaussa ses éperons.

## NOTE 98, PAGE 123.

Ceux que favorise le ciel Terminent jeunes leur carrière.

Όν οί θεοί φιλούσιν άποθνήσκει νέος.

Vers de Ménandre cité par Plutarque (Consolat. ad Apollon.) et traduit fort littéralement par Plaute dans les Bacchides.

... Quem di diligunt,

## NOTE 99, PAGE 425.

Napoléon est mort, et son sépulcre est vide.

L'empereur, en 1811, est allé visiter l'abbaye de Saint-Denis avec l'impératrice Marie-Louise, et c'est dans cette visite qu'il a fixé la place où il voulait que son corps reposât. Il ordonna de préparer son caveau funèbre. On a montré longtemps ce caveau fermé d'une double porte de bronze. Maintenant (1821) l'entrée en est murée, et recouverte d'une grande table de marbre noir, au-dessus de laquelle on voit écrit ces mots : lci reposent les dépouilles mortelles de... Le nom manque.

## NOTE 400, PAGE 129.

Qui ne l'aurait aimé, ce tuteur glorieux!

Le prytanée de Saint-Cyr, fondé par Napoléon et inauguré par son frère Lucien, était l'objet de la prédilection particulière de l'empereur. Il y avait mis plusieurs enfants de sa famille et ceux d'un grand nombre de ses généraux : on y entendait les noms de Desaix, Oudinot, de Billy, Gardanne, Friand, Rivaud, Baraguey-d'Hilliers, etc., retentir dans les classes et dans la cour des jeux, comme sur les champs de bataille.

Napoléon, consul ou empereur, venait à Saint-Cyr jouir de son ouvrage, comme autrefois Louis XIV.

Où l'on semait des lis, il plante des lauriers; Où les vierges croissaient, grandissent les guerriers.

Il aimait à arriver à l'improviste, et sa présence excitait toujours une bien vive émotion. Celui qui commandait de si grandes armées ne dédaignait pas de faire faire l'exercice à de jeunes enfants. Il lui arriva même de nous interroger sur nos bancs. Je remplaçais dans la chaire de rhétorique mon pro-

fesseur depuis quelque temps malade, un jour que Napoléon entra dans la classe, tout étonné de voir assis sur l'estrade un professeur portant l'uniforme des écoliers. Il s'assit devant ma table, me retenant auprès de lui. Il se mit à examiner luimème les élèves : il se souvenait encore de son Domairon. Nous ne pouvions nous empêcher de sourire parfois en l'écoutant, et nous nous sentions tout fiers d'en savoir autant et plus sur les figures de rhétorique que le vainqueur de Marengo. Joséphine, qui l'accompagnait ce jour-là, ainsi que le général Lannes, souriait de son côté, assise à l'entrée de la classe, sur le banc des écoliers.

Il nous faisait des surprises toutes paternelles. Un jour, nous vimes arriver à Saint-Cyr une grande voiture chargée de présents : c'étaient des arcs et des flèches, des ballons, des boules et des quilles, des bilboquets, des jeux pour tous les âges. Chacun en eut, le collège en était rempli.

Une autre fois, étant venu chasser à Rambouillet, il nous envoya du gibier de sa chasse. Nous étions trois cents au réfectoire : il y eut des lièvres pour toutes les tables. Et nous lui adressions des vers :

> De vos enfants du Prytanée Entendez-vous les jeunes voix Vers votre tête couronnée S'élever toutes à la fois? Jamais encor le réfectoire N'a roulé plus bruyant écho, Même au jour où de Marengo On nous annonça la victoire, Ou quand, de votre char de gloire A notre porte descendu, Père et convive inattendu. Dans nos verres vous vintes boire. Semblable joie hier brillait, Lorsque notre enfance enivrée Salua la joyeuse entrée De vos lièvres de Rambouillet.

La pièce, que je regrette de ne point retrouver entière, exprimait déjà, je m'en souviens, avec une sorte de vérité, un sentiment qui est resté celui de toute ma vie, et qu'éprouvaient pour l'empereur tous les élèves du prytanée de Saint-Cyr. Ils le lui ont bien montré, la plupart sont morts pour lui.